

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

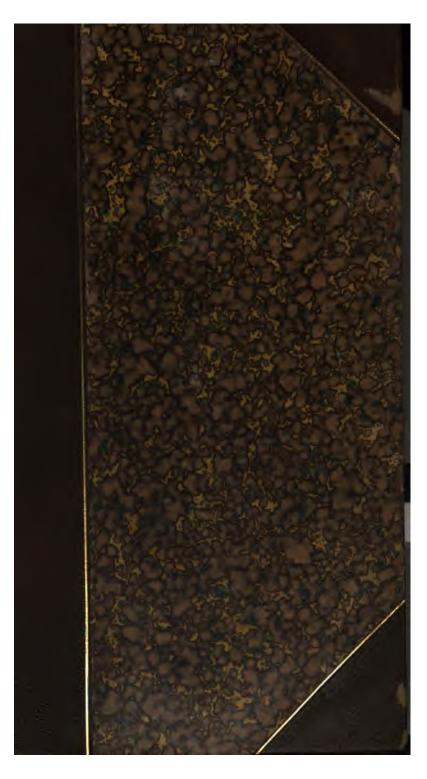

The Erman-American Caethe Bibrary Aniversity of Withigan.

と呼んではないとというというというと

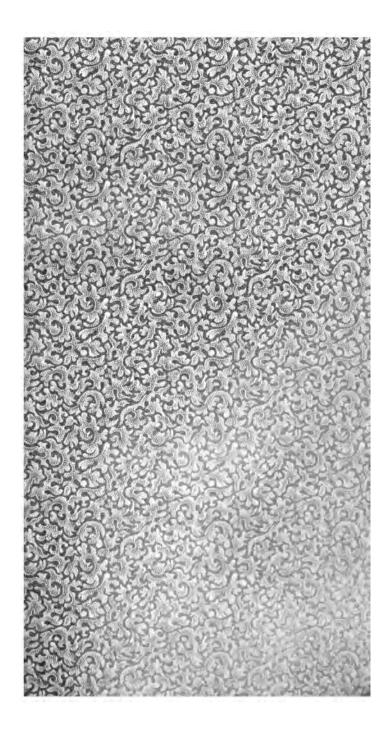

### Goethe's

# 28 erfe.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

3 weyter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchugenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'fcen Buchanblung.

1 8 2 7.

• . , 

## Berzeichniß bes Inhalts.

|                        | ල    | 0   | n  | e   | t     | t   | t.  |     |      |   |   |   |   |   |       |
|------------------------|------|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|-------|
|                        |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   | 6 | Seite |
| Mächtiges Ueberrascher | 1.   |     | ٠  |     | ٠     |     | ٠   |     |      |   |   |   | • |   | 5     |
| Freundliches Begegnen  | •    | ٠   |    | ٠   |       |     |     | •   |      | ٠ |   | ٠ |   | • | ă.    |
| Aurz und gut           | •    |     | ٠  |     |       |     |     | •   |      |   | • |   | • |   | 5     |
| Das Mabchen spricht.   |      |     |    |     |       |     |     | •   |      |   |   |   |   |   | 6     |
| Bachsthum              |      |     | ٠  |     |       |     |     |     |      |   |   |   | ٠ |   | 7     |
| Reisezehrung           |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   |   | 8     |
| Absahicd               |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   |   | 9     |
| Die Liebende schreibt. |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   |   | 10    |
| Die Liebenbe abermale  |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   |   | 11    |
| Sie tann nicht enben.  |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   |   |   |   | 12    |
| Memefis                |      |     |    |     | ٠     |     |     |     | ٠    |   |   |   |   |   | 18    |
| Chriftgeschent         |      |     |    |     |       |     |     |     |      | ٠ |   |   |   |   | 14    |
| Warnung                |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   | ٠ |   |   |   | 15    |
| Die Zweifelnben        |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   | ٠ |   |   | 16    |
| Mabchen und Dichter.   |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   | ٠ |   |   |   | 17    |
| Evoche                 |      | ٠   |    |     |       |     |     |     |      |   |   | ٠ |   |   | 18    |
| Charabe                |      |     |    |     |       |     |     |     | ٠    |   |   |   |   |   | 19    |
|                        | Q    | a   | n  | t d | ı t   | e   | n.  |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Deutscher Parnag       |      |     |    | •   |       |     |     |     |      |   |   | ٠ |   |   | 25    |
| Ibplie                 |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   | • | ' | ٠ | • | 52    |
| Johanna Gebus          |      |     |    |     |       |     |     |     |      |   |   | • |   |   | 36    |
| Rinaldo                | ٠    |     |    |     | ٠     |     |     |     |      |   | ٠ |   |   |   | 59    |
| W c                    | rn   | ı i | ſф | te  | Œ     | i e | bí  | ф   | t e. |   | - |   |   | • |       |
| Alaggesang             | - •• |     | 7  | ••  |       |     | - • | ~ · |      | • |   |   |   |   |       |
| Mahomets Gefang.       |      | ٠   |    | ٠   |       | . • |     | •   |      | ٠ |   | ٠ |   | • | 58    |
| Melan ber Meiner &     |      | L   | •  | 3.4 | · · · |     | •   |     | ٠    |   | ٠ |   | ٠ |   | 30    |

|                    |       |     |    |               | ľŸ    |     |     |       |     |     |    |     |     |      |
|--------------------|-------|-----|----|---------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|------|
|                    |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     |    |     | (   | 3eit |
| Meine Gottin.      |       | •   |    | •             |       | •   |     | •     | •   |     | •  |     | •   | 58   |
| harzreife im Binte | er.   |     |    |               |       | •   | ,   | •     |     | ٠   |    | •   | •   | 6    |
| An Schwager Kroi   | nos.  |     |    |               |       |     |     | •     | ٠   |     | ٠  |     |     | 6    |
| Wanberers Sturml   | ieb.  |     |    |               | •     |     |     |       |     | ٠   |    | •   | •   | 6    |
| Seefahrt           | •     |     |    |               |       |     |     |       | •   |     | •  |     | •   | 7    |
| Abler und Taube.   | •     |     | •  |               |       |     | •   | •     |     | •   |    | •   | •   | 7    |
| Prometheus.        | ٠,    | •   |    | •             |       |     |     |       |     |     |    |     | •   | 7    |
| Ganymeb            |       |     | •  |               |       |     | •   | •     |     | ٠   |    | •   |     | 7    |
| Grangen ber Menf   | diffe | it. |    |               |       | •   |     |       | . • |     | •  |     | •   | 8    |
| Das Göttliche.     | •     |     |    |               |       |     | ٠   |       |     |     |    | •   | ,   | 8    |
| Roniglich Gebet.   | •     | •   |    |               |       | •   |     | •     | ٠   |     | ٠  |     | •   | 8    |
| Menschengefühl.    |       |     |    |               |       |     |     |       |     | •   |    |     | •   | 8    |
| Lili's Part        |       |     |    | ٠             |       |     |     |       |     |     | ٠  |     |     | 8    |
| Liebebedürfniß.    | •     |     |    |               |       |     |     | •     |     | •   |    |     |     | 9    |
| Guße Gorgen.       |       |     |    | ٠             |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 9    |
| Anliegen           |       |     | •  |               |       |     |     |       |     |     |    | ٠   |     | 9    |
| An feine Sprobe.   |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 9    |
| Die Mufageten.     |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     | •  |     |     | 9    |
| Morgenflagen.      |       |     |    | •             |       |     |     |       |     | •   |    |     |     | 9    |
| Der Besuch         |       |     |    |               |       |     | ٠   |       |     |     |    | • - |     | 10   |
| Magisches Rep.     |       |     |    |               |       | ٠   |     |       |     |     |    |     |     | 10   |
| Der Becher         |       |     |    |               |       |     | ٠   |       |     |     |    |     |     | 10   |
| Rachtgebanten.     |       | •   |    |               |       |     |     |       |     |     | ٠  |     |     | 10   |
| Ferne              |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 10   |
| An Lida            |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 10   |
| Mahe               |       |     |    |               |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 10   |
| An die Cicabe.     | •     |     |    | •             |       |     |     |       |     |     |    |     |     | 11   |
|                    | A u   | 8 2 | Bí | 16            | e [ 1 | n s | m.  | e i í | tei | ٠.  |    |     |     | •    |
| Mignon , bren.     |       | •   |    | . ,           |       |     |     |       |     |     |    | 112 | bis |      |
| Karfenspieler      | ·     |     | •  |               | •     |     | •   |       |     | •   |    | 116 |     |      |
| Whiline, eins.     |       | ٠   |    | •             |       | •   | . • |       | •   |     | •  |     |     | 11   |
| •                  | . : = | • • | ·  |               |       | er. | _   | <br>  | ۵.  |     |    | •   | •   | ••   |
| Ant                |       |     | _  |               |       |     | 1)  | πα    | ŋe  | t N | Ø. |     |     |      |
| Herzog Leopold vi  | on    | Ør( | un | j <b>a</b> yn | eig   | )•  |     | •     | ٠   |     | ٠  |     | •   | 12   |
| Dem Adermann.      | •     |     | ٠  |               | •     |     | •   | •     | ٠.  | •   |    | •   | •:  | 12   |
| Anafreons Grab.    | •     | ٠   |    | •             |       | •   |     | •     | •   |     | ٠  |     | •   | 12   |

|                                                                                                                                 |                     |          |         |                |           |    |   |    |    |    |   |     |   |   |   | Grite                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|----------------|-----------|----|---|----|----|----|---|-----|---|---|---|------------------------------------------------------|
| Die Geschwister                                                                                                                 | r.                  | •        |         | •              |           | ٠  |   | ٠  |    | ٠  |   | . • |   | ٠ |   | 124                                                  |
| Zeitmaß                                                                                                                         | •                   |          | •       |                | ٠         |    |   |    | ٠  |    | • |     | • |   | ٠ | 125                                                  |
| Warnung                                                                                                                         | •                   | •        |         | •              |           | ٠  |   | ٠  | -  | ٠  |   | ٠   |   | ٠ |   | 125                                                  |
| Einsamteit                                                                                                                      | •                   |          | ٠       |                | ٠         |    | ٠ |    | ٠  |    | ٠ |     | ٠ |   | ٠ | 126                                                  |
| Erfanntes Gla                                                                                                                   | ď.                  | ٠        |         | ٠              |           | •  |   | ٠  |    | ٠  |   | ٠   |   | • |   | 126                                                  |
| Erwählter Fels                                                                                                                  | · .                 |          | ٠       |                | •         |    | ٠ |    | ٠  |    | ٠ |     | • |   | ٠ | 127                                                  |
| Lándliches Glü                                                                                                                  | ď.                  | •        |         | ٠              |           | ٠  |   | •  |    | ٠  |   | •   |   | ٠ |   | 127                                                  |
| Philomele                                                                                                                       |                     |          | ٠       |                | •         |    | ٠ |    | ٠  |    | ٠ |     | ٠ |   | ٠ | 128                                                  |
| Geweihter Plat                                                                                                                  | ij                  | ٠        |         | ٠              |           | •  |   | •  |    | ٠  |   | ٠   | ٠ | • |   | 128                                                  |
| Der Part.                                                                                                                       |                     |          | ٠       |                | ٠         |    | • |    | ٠  |    | • |     | ٠ |   | ٠ | 129                                                  |
| Die Lehrer.                                                                                                                     | •                   | •        |         | ٠              |           | ٠  |   | ٠  |    | ٠  |   | ٠   |   | • |   | 129                                                  |
| Bersuchung                                                                                                                      | •                   |          | •       |                | ٠         |    | ٠ |    | ٠  |    | ٠ |     | • |   | • | 130                                                  |
| Ungleiche Heire                                                                                                                 | rth.                | •        |         | ٠              | ,         | ٠  |   | ٠  |    | ٠  |   | ٠   |   | ٠ |   | 130                                                  |
| Seilige Familie                                                                                                                 | · •                 |          | ٠       |                | •         |    | • |    | ٠  |    | ٠ |     | • |   | ٠ | 151                                                  |
| Entschulbigung.                                                                                                                 |                     | ٠        |         | ٠              |           | •  |   | ٠  |    | ٠  |   |     |   | ٠ |   | 131                                                  |
| Der Chinefe in                                                                                                                  | 1 Nom               | •        | ٠       |                | •         |    | • |    | ٠  |    | ٠ |     | ٠ |   |   | 152                                                  |
| Spiegel ber M                                                                                                                   | ufe.                | ٠        |         |                |           |    |   |    |    | ٠  |   | •   |   | ٠ |   | 455                                                  |
| Phôbos und H                                                                                                                    | ermee.              |          |         |                | •         |    | ٠ |    |    |    | ٠ |     | • |   | ٠ | 154                                                  |
| Der neue Amo                                                                                                                    | r.                  |          |         | ٠              |           |    |   | •  |    | ٠  |   | ٠   |   | ٠ |   | 135                                                  |
| Die Kranze                                                                                                                      | •                   |          | ٠       |                |           |    | ٠ |    | ٠, |    | ٠ |     | ٠ |   | ٠ | 136                                                  |
| Schweizeralpe.                                                                                                                  | •                   | •        |         | •              |           | •  |   | ٠  |    | ٠  |   | ٠   |   | ٠ |   | 187                                                  |
|                                                                                                                                 | U                   | n        |         |                |           |    | 0 | 11 |    |    |   |     |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                                                 |                     |          |         | P              | E         | τι | • | •• | t  | n. |   |     |   | • |   |                                                      |
| Ilmenau, am                                                                                                                     | 3. Gep              | ptbi     |         | •              |           | τι |   | •• |    | n. | • |     |   | • |   | 141                                                  |
| Ilmenau , am<br>Gelleris Monu                                                                                                   |                     |          | ۲.      | 178            | 35.       |    |   |    |    | n. | • | •   | • | • | • | 141                                                  |
| ,                                                                                                                               |                     |          | ۲.      | 178            | 35.       |    | • | •  |    | n. |   | •   |   | • |   | -,-                                                  |
| Gellerts Monu                                                                                                                   | ment v              |          | r.<br>D | 178            | 35.       |    | • | •  | •  | n. | • |     |   | • | • | 149                                                  |
| Gellerts Monu<br>An Zacharia.                                                                                                   | ment v              | on       | r.<br>5 | 178            | 35.       | •  | • | •  |    | n. |   |     |   | • | • | 149<br>150<br>158                                    |
| Gellerts Monu<br>An Zacharia.<br>An Silvien.                                                                                    | iment v<br>Reisenbe | on<br>n. | r.<br>5 | 178            | 35.       | •  | • | •  |    | n. | • |     |   | • | • | 149<br>150<br>153<br>155                             |
| Gellerts Monu<br>An Zacharia.<br>An Silvien.<br>Einer hohen N                                                                   | iment v<br>Reisenbe | on<br>n. | r.<br>5 | 178            | 35.       | •  |   | •  |    | n. |   | •   |   | • | • | 149<br>150<br>153<br>155                             |
| Gellerts Monu<br>An Zacharid.<br>An Silvien.<br>Einer hohen N<br>Ministerial : Ju                                               | ment v<br>deifenbe  | on<br>n. |         | 1 7 8<br>Pefer | 35.<br>r. | •  |   |    |    | n. |   |     | • |   | • | 149<br>150<br>153<br>155<br>155                      |
| Gellerts Monu<br>An Zacharid.<br>An Silvien.<br>Einer hohen N<br>Ministerial : Ju<br>Räthsel.                                   | deifenber<br>bildum | on<br>n. |         | 1 7 8<br>Pefer | 35.<br>r. | •  |   |    |    | n. |   | •   |   | • | • | 149<br>150<br>153<br>155<br>155                      |
| Gellerts Monu<br>An Zacharid.<br>An Silvien.<br>Einer hohen M<br>Ministerial : Ju<br>Rathsel.<br>Den Drillingsf                 | deifenber<br>bildum | on<br>n. |         | 1 7 8<br>Pefer | 35.<br>r. | •  |   |    |    | n. |   |     | • |   | • | 145<br>150<br>153<br>155<br>155<br>157<br>158<br>159 |
| Gellerts Monu<br>An Zacharid.<br>An Silvien.<br>Einer hohen M<br>Ministerial : Zu<br>Rathsel.<br>Den Drillingsfi<br>An Uranius. | deisenber<br>bildum | on<br>n. |         | 1 7 8<br>Pefer | 35.<br>r. | •  |   |    |    | n. |   |     |   | • | • | 145<br>150<br>158<br>158<br>155<br>157               |
| Gellerts Monu An Zacharid. An Silvien. Einer hohen M Ministerial : Zu Rathsel. Den Drillingsss An Uranius. An Tischein.         | deisenber<br>bildum | on<br>n. |         | 1 7 8<br>Pefer | 35.<br>r. | •  |   |    |    | n. |   |     |   | • | • | 145<br>150<br>158<br>155<br>157<br>158<br>159<br>160 |

|                         |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       | Geite |
|-------------------------|--------|-------|----------|-----|-----|------|-----|-----|------------|-------|-------|
| Stammbucheweihe.        |        | •     |          |     | •   |      |     |     |            | •     | 164   |
| Der Liebenben Bergefili | den.   | ٠     |          | •   |     |      | ÷   |     | •          |       | 165   |
| Mit Wahrheit und Die    | htung. | ,     | •        |     | •   | •    |     | •   |            | •     | 166   |
| Angebinde jur Rückelyr. | • • •  | •     |          | •   | ٠   |      | ٠   |     | ٠          | •     | 167   |
|                         | Я      | u     | n        | ſŧ. |     |      |     |     |            |       |       |
| Die Nettartropfen.      |        |       |          | •   |     |      |     |     |            |       | 171   |
| Der Wandrer             |        |       | ٠,       |     |     |      |     |     |            | •     | 172   |
| Ranftlers Morgenlieb.   |        | ,     |          |     |     |      |     |     | •          |       | 180   |
| Amor als Lanbschaftsme  | abler. |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 184   |
| Runftlere Abenblich.    | •      |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 187   |
| Renner und Runftler.    |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 188   |
| Renner und Enthufiaft.  |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 189   |
| Monolog bes Liebhaber   |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 191   |
| Guter Rath              |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 191   |
| Senbfdreiben            |        |       |          | •   |     |      |     |     |            |       | 192   |
| Ranftlers Fug unb Rec   | bt     |       |          |     |     |      |     |     |            |       | 194   |
| Groß ift bie Diana ber  | •      | ier.  |          |     |     |      |     |     |            |       | 197   |
| . ,                     |        | . K   | _ 1      |     | د ء |      |     |     |            |       |       |
|                         | a r    |       |          |     | ) a | ).   |     |     |            |       |       |
| Erflarung einer antifen | Gem    | me.   | ٠        |     | •   | ٠    |     | ٠   |            | •     | 201   |
| Ratenpastete            | •      | •     | •        | •   | •   |      | •   |     | ٠          | •     | 202   |
| Séance                  | •      | •     | ٠        | •   | •   | •    |     | ٠   |            | •     | 203   |
| Legenbe                 | •      | ٠     |          | •   | ٠   |      | •   |     | ٠          | •     | 204   |
| Autoren                 | •      | •     | ٠        |     | •   | ٠    |     | •   |            | •     | 205   |
| Recensent               | •      | ٠     |          | ٠   | ٠   |      | ٠   |     | , <b>•</b> | . •   | 206   |
| Dilettant und Kritifer. | •      | •     | •        |     | •   | •    |     | ٠   |            | •     | 207   |
| Reologen                | •      | •     |          | •   | •   |      | ٠   |     | ٠          | •     | 208   |
| Krittler                | •      |       | •        | •   | •   | ٠    |     | . • |            | •     | 209   |
| Riaffer                 | •      | ٠     |          | •   | ٠   |      | •   |     | ٠          | •     | 2.10  |
| Celebritat              |        | ٠.    | •        | - ( | ٠   | •    |     | ٠   |            | •     | 211   |
| Parabeln                | •      | •     |          | ٠   | •   |      | . • |     | •          | •     | 213   |
| Gott,                   | Get    | n ú 1 | <b>b</b> | u n | b 9 | 2B e | l t |     |            |       |       |
| Gereimte Diftiden, übe  |        |       |          |     |     |      |     |     | 243        | 7 bis | 222   |
|                         | tic    |       |          |     |     |      |     | •   |            | •     |       |
| · ·                     |        | -     |          |     |     | -    |     |     |            |       | . •   |
| 3wey: und mehrzeilige,  | aber   | 300   | phi      | mbe | rt. |      | ٠   |     | 22         | 5 bis | 253   |
|                         |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       |       |
|                         |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       |       |
|                         |        |       |          |     |     | -    |     |     |            |       |       |
|                         |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       |       |
|                         |        |       |          |     |     |      |     |     |            |       |       |
|                         | •      |       |          |     |     |      |     |     |            |       |       |

#### VII

|                  | Œ   | p   | ŧ          | g | t | a   | m | 101 | a   | t | ŧ | ſ | ф.  |   |   |   |     | Beite      |
|------------------|-----|-----|------------|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|------------|
| Das Conett.      |     |     |            |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   | • |   | ٠ , | 257        |
|                  | ٠   |     | ٠          |   |   | •   |   | •   |     | ٠ |   | • |     | ٠ |   | ٠ |     | 257        |
| Sprache.         |     | •   |            | • |   |     | ٠ |     | • ` |   | • |   | •   |   | • |   | •   | 259        |
| Borschlag zur G  | ure | •   | ٠          |   |   | •   |   | •   |     | ٠ |   | • |     | • |   | ٠ |     |            |
| Bertrauen        |     | ٠   |            | ٠ |   |     | • |     | •   |   | • |   | ٠   |   | • |   |     | 260        |
| Stoffeufzer.     | ٠   |     | . <b>'</b> | • |   | ٠   |   | •   |     | • |   | ٠ |     | ٠ |   | • |     | 261<br>262 |
| Perfectibilität. |     | •   |            | • | • |     | • |     | •   |   | • |   | . • |   | ٠ | - | •   |            |
| Schneiber : Cour | age | •   | •          | • |   | ٠   |   | •   |     | ٠ |   | • |     | • |   | ٠ |     | 265        |
| Catechisation    |     | •   | •          | • | • |     | ٠ |     | ٠   |   | ٠ |   | ٠   |   | • |   | •   | 264        |
| Totalität.       | •   |     | •          | • |   | ٠   |   | •   |     | • |   | ٠ |     | ٠ |   | ٠ |     | 265        |
| Physiognomische  |     |     | en.        | • | • |     | ٠ |     | ٠   |   | ٠ |   | •   |   | ٠ |   | ٠   | 266        |
| Das garftige Ge  |     | )t. |            | • |   | ٠   |   | ٠   |     | ٠ |   | ٠ |     | • |   | ٠ |     | 267        |
| Diné zu Coblen   | •   | •   |            |   | • |     | ٠ |     | •   |   | ٠ |   | •   |   | ٠ |   | •   | 268        |
| Jahrmarkt zu H   |     |     |            |   |   | ٠   |   | ٠   |     | ٠ |   | ٠ |     | • |   | ٠ |     | 270        |
| Versus memor     | rıa | le  | s.         |   | • |     | ٠ |     | ٠   |   | ٠ |   | ٠   |   | ٠ |   | •   | 274        |
| Neue Heilige.    | ٠   |     | •          |   |   | ٠   |   | ٠   |     | ٠ |   | ٠ |     | • |   | • |     | 272        |
| Warnung          |     | •   |            | • |   |     | • |     | ٠   |   | ٠ |   | ٠   |   | ٠ |   | ٠   | 272        |
| Frech und froh.  | ٠   |     | •          |   |   | ٠   |   | •   |     | ٠ |   | ٠ |     | ٠ |   | ٠ |     | 275        |
| Colbatentroft.   |     | •   |            | • | • |     | • |     | ٠   |   | • |   | ٠   |   | ٠ |   | ٠   | 273        |
| Problem          | ٠   |     | •          | , |   | ٠   |   | ٠   |     | • |   | ٠ |     | ٠ |   | ٠ |     | 274        |
| Genialisch Treib | en. |     |            |   | • |     | ٠ |     | •   |   | ٠ |   | •   |   | ٠ |   | ٠   | 274        |
| Lypochonder.     | ٠   |     | •          |   |   | •   |   |     |     | • |   |   |     | ٠ |   | • |     | 275        |
| Gesellschaft     |     | •   |            | , | • |     |   |     | ٠   |   | ٠ |   |     |   | ٠ |   | •   | 275        |
| Probatum est     | •   |     | ,          |   |   | • . | • | •   |     | • |   | • |     | ٠ |   |   |     | 276        |
| Ursprüngliches.  |     |     |            |   | • |     |   |     |     |   | ٠ |   |     |   |   |   | •   | 277        |
| Den Originalen.  |     |     |            | • |   |     |   |     |     | ٠ | _ | ٠ |     |   |   | • |     | 278        |
| Den Bubringlich  | en. |     |            |   |   |     |   |     |     |   | - |   |     |   |   |   | •   | 278        |
| Den Guten.       |     |     |            |   |   |     |   |     |     | ٠ |   |   |     |   |   |   |     | 279        |
| Den Beften       |     |     |            |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     | 279        |
| Láhmung          |     |     |            |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     | 280        |
| Spruch, Wiber    | pri | ıd) |            |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     | 284        |
| Demuth           | •   | . ' |            |   |   |     |   |     |     |   |   | ٠ |     |   |   |   |     | 284        |
| Reins von allen  |     |     |            |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     | 282        |
| Rebensart        | ٠   |     | ,          |   |   |     |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     | 282        |
| Bergebliche Må   | b.  |     |            |   |   |     |   |     |     |   |   | · |     |   |   | • |     | 285        |
|                  | · · |     |            |   |   |     | - |     |     |   | - |   | -   |   | • |   | •   |            |

#### 

|                     |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite |
|---------------------|-------------|-----|----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Das Befte.          |             | •   |    | •   |      | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | • |   |   |   | ٠ |   | 284   |
| Meine Wahl.         |             |     | •  |     |      |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | • |   | • | 284   |
| Memento.            |             | ٠   |    |     |      |   |   | ٠ |   | • |   | ٠ |   |   |   |   |   | 285   |
| Ein anbers.         |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   | : |   |   |   |   | 285   |
| Breit wie lan       | ıg.         |     |    |     |      |   |   | • |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 286   |
| Rebendregel.        |             |     |    |     |      |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 286   |
| Frisches Cy,        | gu          | tes | Œ  | ŋ.  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 287   |
| Gelbstgefühl.       |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 288   |
| Råthfel             |             |     |    |     |      | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 289   |
| Die Jahre.          |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| Das Alter.          |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| Grabschrift.        |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | 291   |
| Beispiel            |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 292   |
| Umgetehrt.          |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 292   |
| Fårftenregel.       |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293   |
| <b>Eng</b> ober Tru | <b>19</b> ? |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293   |
| Égalité             |             |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 294   |
| Wie bu mir,         | 10          | id  | 8  | ir. | •    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   | 294   |
| Beit unb Beitt      | ung         |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 295   |
| Beichen ber Be      | rit.        |     |    |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 295   |
| Commt Reit.         | for         | mm  | ıŧ | Ma  | ıth. |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |   | 946   |

Sone tte.

Liebe will ich liebend loben, Jebe Form sie kommt von oben,

### Mächtiges Ueberraschen.

- Ein Strom entrauscht umwölftem Felsensaale Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaufhaltsam fort zu Thale.
- Damonisch aber sturzt mit einem Male —
  . Ihr folgten Berg und Wald in Wirbelwinden —
  Sich Oreas, Behagen dort zu finden,
  Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schale.
- Die Welle fpruht, und staunt gurud und weichet, Und schwillt bergan, sich immer felbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Vater bin bas Streben.
- Sie schwankt und ruht, jum See jurudgedeichet; Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken Des Bellenschlags am Feld, ein neues Leben.

### Freundliches Begegnen.

- Im weiten Mantel bis an's Kinn verhillet Ging ich ben Felsenweg, den schroffen, grauen, Hernieder dann zu winterhaften Auen, Unruh'gen Sinns, zur naben Flucht gewillet.
- Auf einmal schien ber neue Tag enthullet: Ein Madchen tam, ein himmel anzuschauen, So musterhaft wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet.
- Doch wandt' ich mich hinweg und ließ sie gehen Und wickelte mich enger in die Falten, Als wollt' ich trupend in mir felbst erwarmen;
- Und folgt ihr boch. Sie stand. Da war's geschehen! In meiner Hulle tonnt' ich mich nicht halten, Die warf ich weg, Sie lag in meinen Armen.

1

#### III.

### Rurz und gut.

- Sollt' ich mich benn so gang an Sie gewöhnen? Das ware mir zuleht boch reine Plage. Darum versuch' ich's gleich am heut'gen Tage, Und nahe nicht bem vielgewohnten Schönen.
- Wie aber mag ich bich, mein Herz, verschnen, Daß ich im wichtgen Fall bich nicht befrage? Wohlan! Komm her! Wir außern unfre Klage In liebevollen, traurig heitern Tonen.
- Siehst du, es geht! Des Dichters Wink gewärtig Melodisch klingt die durchgespielte Leper, Ein Liebesopfer traulich darzubringen.
- Du bentst es taum und sieh! das Lied ist fertig; Allein was nun? — Ich dacht' im ersten Feuer Wir eilten hin, es vor ihr selbst zu singen.

#### IV.

### Das Mabden fpricht.

- Du siehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilbe Von Marmor hier mocht' ich bich wohl vergleichen; Wie dieses gibst du mir tein Lebenszeichen; Mit dir verglichen zeigt der Stein sich milbe.
- Der Feind verbirgt sich hinter feinem Schilbe, Der Freund foll offen feine Stirn uns reichen. Ich suche bich, du suchst mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie dieses Kunftgebilde.
- An wen von beiben foll ich nun mich wenden? Sollt' ich von beiben Kalte leiden muffen, Da biefer tobt und du lebendig beißeft?
- Rurg, um der Worte mehr nicht zu verschwenden, So will ich diesen Stein so lange tuffen, Bis eifersuchtig du mich ihm entreißest.

v.

### Wachsthum.

Als fleines artges Kind nach Feld und Auen Sprangst bu mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holben Sorgen, Möcht ich als Bater fegnend Häufer bauen!"

Und als du anfingft in die Welt zu schauen, Bar deine Freude händliches Beforgen. "Solch eine Schwester! und ich war" geborgen: Bie konnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!"

Run tann ben fcomen Bachethum nichts befchranten; Ich fuhl' im herzen beißes Liebetoben. Umfaff' ich fie, bie Schmerzen zu beschwichtgen?

Doch ach! nun muß ich bich als Filtefin beufen: Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor beinem Blick, bem filchtgen.

#### VI.

### Reisezehrung.

- Entwöhnen follt' ich mich vom Glanz der Blicke, Mein Leben follten sie nicht mehr verschönen. Bas man Geschick nennt, läßt sich nicht versöhnen, Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurücke.
- Nun wußt' ich auch von keinem weitern Glude; Gleich fing ich an von biesen und von jenen Nothwend'gen Dingen sonst mich zu entwöhnen: Nothwendig schien mir nichts als ihre Blide.
- Des Weines Gluth, ben Vielgenuß der Speisen, Bequemlichteit und Schlaf und sonftge Gaben, Gesellschaft wies ich meg, daß wenig bliebe.
- So tann ich ruhig durch die Welt nun reifen: Bas ich bedarf ist überall zu haben, Und unentbehrlichs bring ich mit — die Liebe.

#### VII.

### Abschieb.

- War unersättlich nach viel tausend Kuffen, Und mußt' mit Einem Kuß am Ende scheiden. Nach herber Trennung tiesempfundnen Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entriffen,
- Mit Wohnungen, mit Bergen, Sigeln, Fluffen, So lang' ich's beutlich fah, ein Schaft der Freuden; Julest im Blauen blieb ein Augenweiden An fernentwichnen lichten Finsternissen.
- Und endlich, als das Meer den Blid umgranzte, Fiel mir zurud in's Herz mein heiß Verlangen; Ich suchte mein Verlornes gar verdroffen.
- Da war es gleich als ob ber himmel glanzte; Mir schien, als ware nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genossen.

#### VIII.

### Die Liebenbe fcreibt.

- Ein Blid von beinen Angen in die meinen, Ein Auf von beinem Mund auf meinem Munde, Wer davon hat, wie ich, gewisse Aunde, Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?
- Entfernt von bir, entfremdet von den Meinen, Fuhr' ich ftete die Gedanten in die Runde, Und immer treffen fie auf jene Stunde, Die einzige; ba fang ich an zu weinen.
- Die Thrane trodinet wieder unversebens: Er liebt ja, beut' ich, her in diese Stille, Und solltest bu nicht in die Kerne reichen?
- Bernimm das Lifveln diefes Liebewehens; Mein einzig Gild auf Erben ift bein Bille, Dein freundlicher zu mir; gib mir ein Beiden!

#### IX.

### Die Liebende abermals.

- Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich dir nichts zu sagen; Doch kommt's zulest in beine lieben Hände.
- Weil ich nicht kommen kann, soll was ich sende Mein ungetheiltes Herz hinüber tragen Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.
- Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wunschen, Wähnen, Wollen Mein treues herz zu dir hinüber wendet:
- So ftand ich einst vor bir, bich anzuschauen Und sagte nichts. Was hatt' ich sagen sollen? Wein ganges Wesen war in sich vollendet.

#### X.

### Sie fann nicht enben.

- Wenn ich nun gleich bas weiße Blatt dir schiette, Unstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.
- Wenn ich den blauen Umschlag dann erblicke; Rengierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Rist ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da las ich was mich mundlich sonst entzuckte:
- Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Wefen! Wie du so freundlich meine Sehnsucht stilltest Mit sußem Wort und mich so ganz verwöhntest.
- Sogar dein Lifpeln glaubt' ich auch zu lesen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig por mir felbst verschöntest.

XI.

### Remesis.

Wenn burch bas Boll bie grimme Seuche wuthet, Soll man vorsichtig die Gesellschaft laffen. Auch hab' ich oft mit Zaudern und Verpaffen Vor manchen Influenzen mich gehütet.

Und obgleich Amor oftere mich begutet,

Mocht' ich zulest mich nicht mit ihm befaffen,
So ging mir's auch mit jenen Lacrimaffen,
Als vier- und brepfach reimend fie gebrutet.

Nun aber folgt die Strafe dem Berachter, Als wenn die Schlangenfackel der Erinnen Bon Berg zu Thal, von Land zu Meer ihn triebe.

Ich höre wohl der Genien Gelächter; Doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonettenwuth und Raseren der Liebe.

#### XII.

### Christgeschent.

Mein fußes Liebchen! hier in Schachtelmanben Gar mannigfalt geformte Sußigkeiten. Die Fruchte find es heil'ger Weihnachtszeiten, Gebadne nur, ben Kindern auszuspenden!

Dir mocht' ich dann mit füßem Redewenden Poetisch Zuderbrot zum Fest bereiten; Allein was soll's mit solchen Eitelkeiten? Weg den Versuch, mit Schmeichelen zu blenden!

Doch gibt es noch ein Sußes, das vom Innern Jum Innern fpricht, genießbar in der Ferne, Das fann nur bis zu dir hindber weben.

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, Als blinkten froh bir wohlbekannte Sterne, Wirst du bie kleinste Gabe nicht verschmaben.

#### XIII.

### Barnung.

- Am jungsten Tag, wenn die Posaunen schallen Und alles aus ift mit dem Erdeleben, Sind wir verpflichtet Rechenschaft zu geben Bon jedem Bort, bas unnih uns entfallen.
- Wie wirds nnn werden mit den Worten allen, In welchen ich so liebevoll mein Streben Um deine Gunst dir an den Tag gegeben, Wenn diese blos an deinem Ohr verhallen?
- Darum bebent, o Liebchen! bein Sewissen, Bedent im Ernst wie lange du gezaudert, Daß nicht ber Welt folch Leiben wiberfahre.
- Berd' ich berechnen und entschuld'gen mussen, Bas alles unnut ich vor dir geplaudert; So wird der füngste Lag zum vollen Jahre.

#### XIV.

### Die Zweifelnben.

Ihr liebt, und schreibt Sonette! Web ber Grille! Die Kraft bes Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinder, glaubt, ohnmächtig bleibt ber Wille.

Ganz ungebunden fpricht bes herzens Fille Sich kaum noch aus: sie mag sich gern bewahren; Dann Sturmen gleich durch alle Saiten fahren; Dann wieder fenten sich zu Nacht und Stille.

Mas qualt ihr euch und und, auf jahem Stege . Nur Schritt vor Schritt ben laft'gen Stein zu malzen, Der rudwarts laftet, immer neu zu muben?"

### Die Liebenben.

Im Gegentheil, wir sind auf rechtem Wege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen Muß Liebesfeuer allgewaltig glüben. XV.

### Måbchen.

- Ich zweiste boch am Ernst verschrändter Zeilen! Zwar lausch' ich gern bei beinen Splbespielen; Allein mir scheint, was herzen redlich fühlen, Mein suber Freund, das soll man nicht befeilen.
- Der Dichter pflegt, um nicht zu langeweilen, Gein Innerstes von Grund aus umzumuhlen; Doch seine Wunden weiß er auszufuhlen, Mit Zauberwort die tiefsten auszuheilen.

### Dichter.

- Schau, Liebchen, hin! Die geht's bem Feuerwerter? Drauf ausgelernt, wie man nach Maßen wettert, Jrrganglich : tlug minirt er feine Grufte;
- Allein die Macht des Elements ist starter, Und eh' er sich's versieht geht er zerschmettert Mit allen seinen Kunsten in die Lufte.

#### XVI.

### Epoch e.

- Mit Klammenfchrift mar innigst eingeschrieben Petrarca's Bruft, vor allen andern Tagen, Charfreptag. Eben fo, ich darf's wohl fagen, 3st mir Advent von Achtzehnhundert sieben.
- Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben Sie, die ich fruh im herzen schon getragen, Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen, Der ich nun wieder bin an's herz getrieben.
- Petrarca's Liebe, die miendlich hohe, Bar leiber unbelohnt und gar zu traurig, Ein herzensweh, ein ewiger Charfrentag;
- Doch stete erscheine, fort und fort, die frohe, Suß, unter Palmenjubel, wonneschaurig, Der herrin Ankunft mir, ein ew'ger Maptag.

#### XVII.

### Eharabe.

- 3men Worte find es, turz, bequem zu fagen, Die wir so oft mit holder Freude nengen, Doch teineswegs die Dinge deutlich tennen, Wovon sie eigentlich ben Stempel tragen.
- Es thut gar wohl in jung : und alten Tagen Eine an dem andern kecklich zu verbrennen; Und kann man sie vereint zusammen nennen, So bruckt man aus ein seliges Behagen.
- Run aber such' ich ihnen zu gefallen Und bitte mit sich felbst mich zu begluden; 3ch hoffe still, doch hoff' ich's zu erlangen:
- Als Namen ber Geliebten fie zu lallen, In Einem Bilb fie beide zu erbliden, In Einem Wefen beide zu umfangen.

•

٠

•

.

• • • •

•

.

Cantaten.

Moge bieß ber Sanger loben! Ihm ju Ehren war's gewoben.

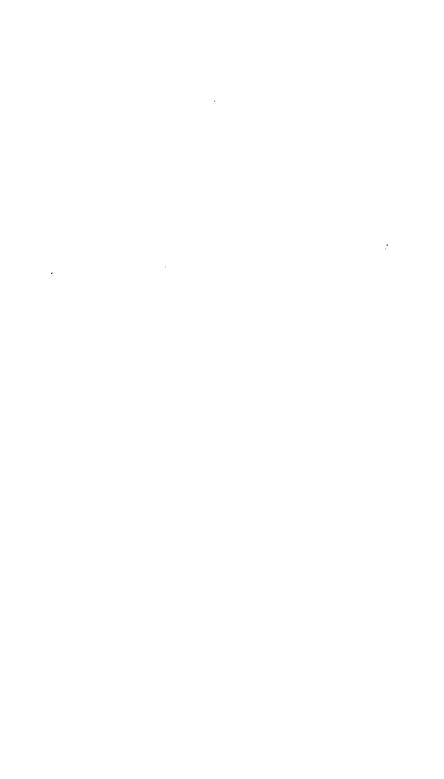

### Deutscher Parna .

Unter biefen Lorbeerbuichen, Auf ben Wiesen, Un den frischen Bafferfallen, Meines Lebens ju geniegen, Gab Avoll bem beitern Rnaben Und fo haben Mid, im Stillen, Nach des Gottes hohem Willen, Behre Mufen auferzogen, Aus ben bellen Gilberquellen Des Parnaffus mich erquidet, Und das feusche reine Siegel Auf die Lippen mir gebrudet.

Und die Nachtigall umfreifet Mich mit dem bescheidnen Flügel. hier in Buschen, dort auf Bäumen, Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gestänge Lehren mich von Liebe träumen. Und im Herzen wächst die Fulle Der gesellig edlen Triebe, Nahrt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Thäler, seiner Höhen. Suße laue Lufte weben. Alle, benen er gewogen, Werden mächtig angezogen Und ein Edler folgt dem andern.

Dieser kommt mit munterm Wesen Und mit offnem heitrem Blide; Diesen seh' ich ernster wandeln; Und ein Andrer, kaum genesen, Ruft die alte Kraft zurücke; Denn ihm drang durch Mark und Leben Die verderblich holde Flamme, Und was Amor ihm entwendet, Kann Apoll nur wiedergeben, Ruh' und Lust und Harmonien Und ein kräftig rein Bestreben.

Auf, ihr Brider Ehrt bie Lieber! Sie find gleich den guten Thaten. Wer tann besser als der Sanger Dem verirrten Freunde rathen? Wirke gut, so wirkt du langer Als es Menschen sonst vermögen. Ja! ich hore sie von weiten: Ja! sie greifen in die Saiten, Mit gewalt'gen Gotterschlägen Rufen sie zu Recht und Pflichten Und bewegen, Bie sie singen, wie sie dichten, Jum erhabensten Geschäfte, Ju der Bildung aller Krafte.

Auch die holden Phantasien Blühen Rings umber auf allen Zweigen, Die sich balde, Wie im holden Zauberwalde, Boller goldnen Früchte beugen.

Was wir sublen, was wir schauen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne, Locket auch die besten Frauen.
Und der Hauch der lieben Musen Weckt des Mädchens zurten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schon gefärbter Wange Singet sie schon wurd'ge Lieber, Sett sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schone Kette, Zart und zärter, um die Wette.

Doch die eine Geht alleine,

Bei ben Buchen, Unter Linben, Dort ju fuchen, Dort zu finden, Bas im ftillen Morgenhaine Umor icaltifc ihr entwendet, Ihres Bergens holbe Stille, Ihres Bufens erfte Fulle. und fie traget in die grunen Schattenmalber, Bas bie Manner nicht verdienen, Ihre lieblichen Gefühle; Scheuet nicht des Tages Schwille, Achtet nicht bes Abenbe Ruble Und verliert fich in die Felber. Stort fie nicht auf ihren Wegen! Mufe, geh' ihr ftill entgegen!

Doch was hor' ich? Welch ein Schall Ueberbrauf't den Wafferfall?
Saufet heftig durch den Hain?
Welch' ein Larmen, welches Schrei'n?
Ist es möglich, seh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt in's Heiligthum berein.

Hier hervor Stromt ein Chor! Liebeswuth, Weinesgluth,

Raft im Blick, Straubt bas Saar! Und bie Schaar Mann und Weib -Ligerfell Schlägt umher -Ohne Scheu Beigt ben Leib. Und Metall Rauber Schall Grellt in's Ohr. Wer sie bort Wird gestort. Hier hervor Drangt bas Chor; Alles flieht, Ber fie fieht.

Ach, die Buiche find gefnickt! Ach, die Blumen find erstickt Bon den Sohlen dieser Brnt. Ber begegnet ihrer Buth?

Brüder, last uns alles wagen! Eure reine Bange glüht. Phobus hilft sie uns verjagen, Benn er unfre Schmerzen sieht; Und uns Waffen Bu verschaffen, Schüttert er bes Berges Bipfel, Und vom Gipfel Praffeln Steine Durch die Saine. Brüder, faßt sie mächtig auf! Schloßenregen Ströme dieser Brut entgegen, Und vertreib aus unsern milben himmelreinen Luftgefilden Diese Kremben, biese Wilben!

Doch was seh' ich?
Ift es möglich?
Unerträglich
Fährt es mir durch alle Glieder,
Und die Hand
Sinket von dem Schwunge nieder.
Ift es möglich?
Reine Fremden!
Unstre Brüder
Zeigen ihnen selbst die Wege!
D die Frechen!
Wie sie mir den Klapperblechen
Selbst voraus im Tacte ziehn!
Gute Brüder, laßt uns siehn!

Doch ein Wort zu ben Verwegnen! Ja, ein Wort foll euch begegnen, Kräftig wie ein Donnerschlag. Worte sind bes Dichters Waffen, Will ber Gott sich Necht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

War es moglich, eure hohe Gotterwürde
3u vergessen! Ist der rohe
Schwere Thyrsus teine Burde
Für die Hand, auf zarten Saiten
Nur gewöhnet hinzugleiten?
Aus den klaren Basserfällen,
Aus den zarten Rieselwellen
Tränket ihr
Gar Silens abscheulich Thier?
Dort entweiht es Aganippen
Mit den rohen breiten Lippen,
Stampst mit ungeschickten Füßen,
Bis die Wellen trübe sließen.

D wie mocht' ich gern mich tauschen; Aber Schmerzen fühlt bas Ohr; Mus ben teuschen Beil'gen Schatten Dringt verhaßter Ton bervor. Wild Gelächter Statt ber Liebe fußem Babn! Beiberhaffer und Verachter Stimmen ein Triumphlied an. Nachtigall und Turtel flieben Das fo teufch erwarmte Reft, Und in muthendem Ergluben Balt der Faun die Nymphe fest. hier wird ein Gewand gerriffen, Dem Genuffe folgt ber Spott, Und zu ihren frechen Ruffen Leuchtet mit Berbruß ber Gott.

Ja, ich febe fcon von weiten Bolfengug und Dunft und Rauch. Nicht die Lever nur hat Gaiten, Saiten hat ber Bogen auch. Selbit den Bufen des Verebrers Schüttert bas gewalt'ge Nabn, Denn bie Flamme bes Berbeerers Rundet ibn von weiten an. D vernehmt noch meine Stimme, Meiner Liebe Bruberwort! Kliehet vor bes Gottes Grimme, Eilt aus unfern Grangen fort! Daß sie wieber heilig werbe, Lentt hinweg den milben Bug! Wielen Boben hat die Erde Und unbeiligen genug. Und umlendten reine Sterne. Sier nur hat das Edle Werth.

Doch wenn ihr aus rauher Ferne Wieder einst zu uns begehrt,
Wenn euch nichts so sehr beglücket,
Als was ihr bei uns erprobt,
Euch nicht mehr ein Spiel entzücket,
Das die Schranken übertobt;
Kommt als gute Pilger wieder,
Steiget froh den Berg heran,
Tief gefühlte Renelieder
Kunden uns die Brüder an,
Und ein neuer Kranz umwindet
Eure Schläse sepetlich.

Wenn sich ber Verirrte findet, Freuen alle Götter sich.
Schneller noch als Lethes Fluthen Um der Todten stilles Haus,
Löscht der Liebe Kelch den Guten Jedes Fehls Erinnrung aus.
Alles eilet euch entgegen
Und ihr kommt verklart heran,
Und man sieht um euern Segen;
Ihr gehört uns doppelt an!

## Ibylle.

(Es wird angenommen, ein lantliches Ebor babe fich versammelt und ftebe im Begriff, feinen Teftpug angutreten.)

Chor.

Dem festlichen Tage Begegnet mit Arangen, Verschlungenen Tangen, Geselligen Freuden Und Reihengesang.

Damon.

Wie sehn' ich mich aus dem Gedränge fort! Wie frommte mir ein wohlverborgner Ort! In dem Gewühl, in dieser Menge Wird mir die Flur, wird mir die Luft zu enge.

Chor.

Run ordnet die Buge Daß jeder fich füge Und einer mit allen, Bu wandeln, zu wallen Die Fluren entlang.

(Es wird angenommen, bas Chor entferne fich; ber Gefang wird immer leifer, bis er zulest gang, wie aus ber Ferne, verhallt.)

#### Damon.

Bergebens ruft, vergebens zieht ihr mich; Es fpricht mein Berg; allein es fpricht mit sich.

> Und foll ich beschauen Gesegnetes Land, Den Himmel den blauen, Die grünenden Gauen, So will ich allein Im Stillen mich freun.

Da will ich verehren Die Wurde der Frauen, Im Geiste sie schauen, Im Geiste verehren; Und Echo allein Bertraute soll seyn.

#### Cbor.

(auf's leifeste, wie aus der Ferne, mifche absapweise in Damons Gesang die Worte:)

Und Echo — allein — Vertraute — foll fepn. —

#### Menaltas.

3

Wie find' ich bich, mein Trauter, hier! Du eilest nicht zu jenen Festgesellen? Nun zaudre nicht und komm mit mir, In Reih' und Glied auch und zu stellen. Soeibe's Werte. II. Bb.

Damon.

Willtommen, Freund! boch last bie Festlichkeit Mich hier begehn im Schatten alter Buchen: Die Liebe sucht die Einsamkeit; Auch die Verehrung barf sie suchen.

Menaltas.

Du suchest einen falfchen Ruhm Und willst mir heute nicht gefallen. Die Liebe sep dein Eigenthum; Doch die Berehrung theilest du mit allen!

> Wenn sich Tausende vereinen Und des holden Tags Erscheinen Mit Gesängen, Freudeklängen, Herrlich severn,: Dann erquickt sich Herz und Ohr;

Und wenn Taufende bethenern, Die Gefühle fich erschließen Und die Wunsche fich ergießen, Reißt es traftvoll dich empor.

(Es roird angenommen, das Chor tehre nach und nach aus ber Ferne gurud.)

Damon.

Lieblich hor' ich schon von weiten Und es reizet mich die Menge; Ja sie wallen, ja sie schreiten Bon dem higel in bas Thal. Menaltas.

Las uns eilen, frohlich schreiten Bu dem Rhothmus der Gefange! Ja sie kommen, sie bereiten Sich des Waldes grunen Saal.

C b o r

(allmablich machfend).

Ja wir tommen, wir begleiten Mit dem Wohlklang der Gefange Fröhlich im Berlauf der Zeiten Diesen einzig schönen Tag.

2111e.

Worauf wir zielen, Was alle fühlen Berschweigt, verschweiget! Nur Freude zeiget! Denn die vermag's; Ihr wird es glücken Und ihr Entzücken Enthält die Würde, Enthält den Segen Des Wonne : Tags!

## Johanna Gebus.

3um Unbenfen

ber

Siebzehnjährigen Schönen Guten aus bem Dorfe Brienen,

bie

am 15. Januar 1809

bei dem Eisgange des Rheins und dem großen Bruche bes Dammes von Cleverham

Bulfe reichend unterging.

Der Damm zerreißt, das Feld erbraust, Die Fluthen spülen, die Fläche saust.
"Ich trage dich, Mutter, durch die Fluth,
Noch reicht sie nicht hoch, ich wate gut." —
"Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind,
Die Hausgenossin, drep arme Kind!
Die schwache Frau! ... Du gehst davon! —
Sie trägt die Mutter durch's Wasser schon.
"Jum Buhle da rettet euch! harret berweil;
Gleich kehr' ich zurück, uns allen ist Heil.
Jum Buhl ist's noch trocken und wenige Schritt;
Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!"

Der Damm zerschmilzt, das Feld erbraust, Die Fluthen muhlen, die Fläche sanst. Sie setzt die Mutter auf sichres Land Schön Suschen, gleich wieder zur Fluth gewandt. "Wohin? Wohin? Die Breite schwoll; Des Wassers ist hüben und brüben voll. Berwegen in's Liefe willst du hinein!"—
"Sie sollen und muffen gerettet seyn!"

Der Damm verschwindet, die Welle brauft, Eine Meereswoge, sie schwankt und fauft. Schon Suschen schreitet gewohnten Steg, Umströmt auch gleitet sie nicht vom Weg, Erreicht ben Buhl und die Nachbarin; Doch der und den Kindern kein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbraust's, Den kleinen Hügel im Kreis umsanst's, Da gahnet und wirbelt der schaumende Schlund Und ziehet die Fran mit den Kindern zu Grund; Das Horn der Ziege saßt das ein', So sollten sie alle verloren sepn! Schon Suschen steht noch strack und gut: Wer rettet das junge, das edelste Blut! Schon Suschen steht noch wie ein Stern; Doch alle Werber sind alle fern. Rings um sie her ist Wasserbahn, Kein Schissfein schwimmet zu ihr heran. Noch einmal blickt sie zum Himmel hinauf, Da nehmen die schmeichelnden Fluthen sie auf.

Kein Damm, tein Feld! Aur hier und dort Bezeichnet ein Baum, ein Thurn den Ort. Bedeckt ist alles mit Wasserschwall; Doch Suschens Bild schwebt überall. — Das Wasser sindt, das Land erscheint Und überall wird schön Suschen beweint. — Und dem sey, wer's nicht singt und sagt, Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

### Rinalbo.

Chor.

Bu bem Strande! zu ber Barke! Ist euch schon ber Wind nicht günstig, Bu den Rubern greifet brunstig! Hier bewähre sich der Starte: So das Meer durchlausen wir.

#### Rinalbo.

D last mich einen Augenblick noch hier! Der Himmel will es nicht, ich soll nicht scheiden. Der wuste Fels, die waldummachene Bucht Befangen mich, sie hindern meine Flucht. Ihr wart so schön, nun seyd ihr umgeboren, Der Erde Reiz, des Himmels Reiz ist fort. Was hält mich noch am Schreckensort? Mein einzig Glück, hier hab' ich es verloren.

Stelle her ber goldnen Tage Paradiese noch einmal, Liebes Herz! ja schlage, schlage! Treuer Geist, erschaff sie wieder! Freier Athem, deine Lieber Mischen sich mit Lust und Qual. Bunte reich geschmudte Beete Sie umzingelt ein Pallast; Alles webt in Duft und Rothe, Wie du nie geträumet haft.

Rings umgeben Galerien Diefes Gartens weite Raume; Rosen an ber Erbe bluhen,. In den Luften bluhn bie Baume.

Bafferstrahlen! Bafferstoden! Lieblich rauscht ein Gilberschwall; Mit der Turteltaube Loden Lodt zugleich die Nachtigall.

#### Chor.

Sachte kommt! und kommt verbunden Bu dem edelsten Beruf: Alle Reize sind verschwunden, Die sich Zauberen erschuf. Ach, nun heilet seine Wunden, Ach, nun tröstet seine Stunden Gutes Wort und Freundestus.

#### Rinalbo.

Mit der Curteltaube Loden Lodt zugleich die Nachtigall; Bafferstrahlen, Wafferstoden Birbeln sich nach ihrem Schall. Aber alles verfündet: Nur Sie ist gemeinet: Aber alles verschwindet, Sobald sie erscheinet In lieblicher Jugend, In glanzender Pracht.

Da schlingen zu Kranzen Sich Liljen und Rosen;
Da eilen und tosen
In lustigen Tänzen
Die laulichen Lüfte,
Sie führen Gedufte,
Sich stiehend und suchend,
Bom Schlummer erwacht.

Chor.

Nein! nicht langer ist zu faumen, Bedet ihn aus seinen Eraumen, Zeigt den diamantnen Schild!

Ringlbo.

Beh! was feh ich, welch ein Bilb!

Chor.

Ja, es foll ben Erug entfiegeln.

Rinalbo.

Soll ich also mich bespiegeln, Mich so tief erniedrigt sehn? Chor.

Faffe dich, so ist's geschehn.

Rinalbo.

Ja, fo fep's! Ich will mich faffen, Will ben lieben Ort verlaffen Und gum zwepten Mal Armiden. — Nun fo fep's! fo fep's geschieben!

Chor.

Bohl, es fep! es fep gefchieben.

Theil bes Chors.

Jurid nur! juride Durch gunftige Meere! Dem geistigen Blide Erscheinen die Fahnen, Erscheinen die Heere, Das stanbende Kelb.

Chor.

Bur Tugend der Ahnen Ermannt sich der Helb.

Rinalbo.

Jum zwepten Male Seh' ich erscheinen Und jammern, weinen In diesem Thale Die Frau der Franen. Das foll ich schauen Bum zwepten Male? Das foll ich boren, Und foll nicht wehren Und foll nicht retten?

Chor.

Unmurbige Retten!

Rinalbo.

Und umgewandelt Seh' ich die Holde; Sie blickt und handelt Gleichwie Damonen, Und kein Verschonen Ift mehr zu hoffen. Vom Bliß getroffen Schon die Palläste! Die Götter=Feste, Die Lustgeschäfte Der Geisterkräfte, Mit allem Lieben Uch, sie zerstieben!

Chor.

Ja, sie zerstieben!

Theil bes Chors.

Schon find fie erhoret, Gebete der Frommen. Noch faumst du gu tommen? Schon fordert die Reise Der gunstigste Wind.

Chor.

Gefdwinde, gefdwind!

Rinalbo.

Im Tiefsten zerstöret
Ich hab' euch vernommen;
Ihr brängt mich zu kommen.
Unglückliche Reise!
Unseliger Winb!

Chor.

Geschwinde, geschwind!

Chor.

Segel schwellen. Grüne Wellen, Weiße Schäume, Seht die grünen Weiten Räume, Von Delphinen Rasch durchschwommen.

Einer nach bem Anbern,

Wie sie fommen! Wie sie schweben! Wie sie eilen! Wie sie streben! Und perweilen So beweglich,
So verträglich!

#### Bu 3mepen.

Das erfrischet, Und verwischet Das Vergangne. Dir begegnet Das gesegnet Angefangne.

## Rinalbo.

Das erfrischet, Und verwischet Das Vergangne. Mir begegnet Das gesegnet Angefangne.

(Bieberholt ju Drenen.)

#### MIII e.

Bunderbar sind wir gefommen, Bunderbar zuruckgeschwommen, Unser großes Ziel ist da! Schalle zu dem heiligen Strande Losung dem gelobten Lande! Godofred und Solpma!



# Vermischte Gedichte.

Wie fo bunt ber Kram gewesen, Musterkarte, gib's su lefen!



## Rlaggefang

von der edeln Frauen des Afan Aga, aus dem Worlackischen.

Was ist Weißes bort am grünen Walbe?
Ift es Schnee wohl ober sind es Schwäne?
War' es Schnee, er ware weggeschmolzen;
Wären's Schwäne, waren weggestogen.
Ist tein Schnee nicht, es sind teine Schwäne,
's ist der Glanz der Zelten Asan Aga.
Niederliegt er drin an seiner Wunde;
Ihn besucht die Mutter und die Schwester,
Schamhaft säumt sein Weib, zu ihm zu kommen.

Als nun feine Wunde linder wurde, Ließ er feinem treuen Weibe fagen: "Harre mein nicht mehr an meinem Hofe, "Nicht am Hofe und nicht bei den Meinen."

Als die Frau dieß harte Wort vernommen, Stand die Treue starr und voller Schmerzen, Hott der Pferde Stampfen vor der Thure, Und es daucht ihr, Asan tam', ihr Gatte, Springt zum Thurme, sich herab zu sturzen. Aengstlich folgen ihr zwep liebe Lochter, Rufen nach ihr, weinend bittre Ehranen: "Sind nicht unfere Baters Afan Roffe, "Ift dein Bruder Pintorowich tommen!"

Und es fehret die Gemahlin Afans, Schlingt die Arme jammernd um den Bruder: "Sieh die Schmach, o Bruder, beiner Schwester! "Mich verstoßen, Mutter dieser funfe!"

Schweigt der Bruder, ziehet aus der Tasche, Eingehüllet in hochrothe Seibe, Ausgefertiget den Brief der Scheidung, Daß sie kehre zu der Mutter Wohnung, Frei sich einem Andern zu ergeben.

Als die Frau den Trauer-Scheibbrief sabe, Kußte sie der beiden Anaben Stirne, Kußt' die Wangen ihrer beiden Madchen. Aber ach! vom Sängling in der Wiege Kann sie sich im bittern Schmerz nicht reißen!

Reißt fie los der ungestume Bruber, Seht fie auf das muntre Roß behende, Und so eilt er mit der bangen Frauen Grad' nach seines Vaters hoher Wohnung.

Kurze Zeit war's, noch nicht fieben Tage; Kurze Zeit g'nug; von viel großen Herren Unfre Frau in ihrer Wittwen-Trauer, Unfre Frau zum Weib begehret wurde. Und der größte war Imostis Cadi, Und die Frau bat weinend ihren Bruder: "Ich beschwöre dich bei deinem Leben, "Gib mich keinem Andern mehr zur Frauen, "Daß das Wiedersehen meiner lieben "Armen Kinder mir das herz nicht breche!"

Ihre Reden achtet nicht der Bruder, Fest, Imostis Cadi sie zu trauen.
Doch die Gute bittet ihn unendlich:
Schicke wenigstens ein Blatt, o Bruder,
Mit den Worten zu Imostis Cadi:
"Dich begrußt die junge Wittib freundlich,
"Und läßt durch dieß Blatt dich höchlich bitten,
"Daß, wenn dich die Suaten herbegleiten,
"Du mir einen langen Schleier bringest,
"Daß ich mich vor Asans Haus verhalle,
"Meine lieben Waisen nicht erblicke."

Kaum ersah der Cabi bieses Schreiben; Alls er seine Suaten alle sammelt, Und zum Wege nach der Braut sich rustet, Mit den Schleier, den sie heischte, tragend.

Gluctlich famen sie zur Fürstin Hause, Gluctlich sie mit ihr vom Hause wieder. Aber als sie Asans Wohnung nah'ten, Sah'n die Kinder oben ab die Mutter, Riefen: "Komm zu deiner Halle wieder! "If das Abendbrot mit einen Kindern!" Traurig hort' es die Gemahlin Asans,

Kehrete sich zu der Suaten Fürsten: "Laß doch, laß die Suaten und die Pferde "Halten wenig vor der Lieben Thure, "Daß ich meine Kleinen noch beschenke."

Und sie hielten vor der Lieben Thure, Und den armen Kindern gab sie Gaben; Gab den Knaben goldgestidte Stiefel, Gab den Madchen lange reiche Kleider, Und dem Säugling, hulstos in der Wiege, Gab sie für die Jutunft auch ein Rödchen.

Das beiseit sah Water Asan Aga, Rief gar traurig seinen lieben Kindern: "Kehrt zu mir, ihr lieben armen Kleinen; "Eurer Mutter Brust ist Eisen worden, "Fest verschlossen, kann nicht Mitleib fühlen."

Wie das horte die Gemahlin Afans Sturgt' fie bleich den Boden schutternd nieder, Und die Seel' entfloh dem bangen Busen, Alls sie ihre Kinder vor sich fliehn sah.

# Mahomets Gefang.

Seht den Felsenquell, Freudehell, Wie ein Sternenblick; Ueber Wolken Nährten seine Jugend Gute Geister Imischen Klippen im Gebusch.

Junglingfrisch Tangt er aus der Wolfe Auf die Marmorfelsen nieder, Jauchzet wieder Nach dem himmel.

Durch bie Sipfelgange Jagt er bunten Riefeln nach, Und mit fruhem Fuhrertritt Reift er seine Bruberquellen Mit sich fort.

Drunten werden in dem Thal Unter feinem Fuftritt Blumen, Und die Wiefe Lebt von feinem Hauch. Doch ihn halt kein Schattenthal, Keine Blumen, Die ihm feine Anie' umschlingen, Ihm mit Liebes-Augen schmeicheln: Nach der Ebne dringt sein Lauf Schlangenwandelnd.

Bache ichmiegen Sich gesellig an. Run tritt er In die Ebne filberprangend, Und die Ebne prangt mit ibm, Und die Fluffe von der Ebne Und die Bache von den Bergen Jauchgen ibm und rufen: Bruber! Bruber, nimm bie Bruber mit, Mit zu beinem alten Bater, Bu bem em'gen Ocean, Der mit ausgesvannten Armen Unfer wartet. Die fich ach! vergebens offnen, Seine Sehnenden zu faffen; Denn und frift in ober Bufte Gier'ger Sand; die Sonne broben Saugt an unserm Blut; ein Sugel hemmet und jum Teiche! Bruber. Nimm die Bruder von der Ebne, Nimm bie Bruber von ben Bergen Mit, ju beinem Bater mit!

Rommt ihr alle! — Und nun schwillt er

Herrlicher; ein ganz Geschlechte Erägt den Fürsten hoch empor! Und im rollenden Triumphe Gibt er Kändern Namen, Stäbte Werden unter seinem Kuß.

Unaufhaltsam rauscht er weiter, Läßt der Thurme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fulle, hinter sich.

Cedernhäuser trägt der Atlas Auf den Riesenschultern: sausend Weben über seinem Saupte Tausend Flaggen durch die Lufte, Zeugen seiner Herrlichkeit.

Und so trägt er seine Briber, Seine Schähe, seine Rinder, Dem erwartenden Erzeuger Freubebrausend an das Berg.

## Gefang der Geifter über ben Baffern.

Des Menschen Seele Gleicht bem Wasser: Bom himmel kommt es, Jum himmel steigt es, Und wieder nieder Jur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen Steilen Feldwand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich In Wolkenwellen Zum glatten Feld, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leisrauschend, Zur Tiefe nieder.

Magen Alippen Dem Sturz' entgegen, Schäumt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund. Im flachen Beete Schleicht er bas Wiesenthal bin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlig Alle Gestirne.

Wind ift ber Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund ans Schaumende Wogen.

Seele bes Menschen, Wie gleichst bu dem Waffer! Schickfal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

## Meine Sottin.

Welcher Unsterblichen Soll der höchste Preis seyn? Mit Niemand streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schoodlinde, Der Phantasse.

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden, Und hat seine Freude An der Thörin.

Sie mag rosenbetränzt Mit dem Lilienstängel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Thau Mit Vienenlippen Von Blüthen saugen: Oder sie mag Mit fliegendem Haar Und dusterm Blide Im Winde sausen Um Felsenwande, Und tausenbfarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mondesblide, Den Sterblichen scheinen.

Laft und alle
Den Bater preisen!
Den alten, hohen,
Der folch eine schone
Unverwelkliche Gattin
Dem sterblichen Menschen
Gesellen mögen!

Denn uns allein hat er fie verbunden Mit Himmelsband, Und ihr geboten, In Freud' und Elend, Als treue Gattin Nicht zu entweichen.

Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen Lebendigen Erbe Wandeln und weiden In dunkelm Genuß Und trüben Schmerzen Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Notbburft.

Und aber hat er Seine gewandteste Bergartelte Tochter, Freut euch! gegonnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Last ihr die Wurde Der Frauen im Saus!

Und daß die alte Schwiegermutter Beisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleib'ge!

Doch tenn' ich ihre Schwester, Die ältere, gesehtere, Meine stille Freundin: O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin, Hoffnung!

# Bargreife im Binter.

Dem Geier gleich, Der auf schweren Morgenwollen Mit sanftem Fittig ruhend Nach Beute schaut, Schwebe mein Lied.

Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Borgezeichnet, Die der Glüdliche Masch zum freudigen Ziele rennt: Wem aber Unglück Das Herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich zegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Schere Nur einmal löstt.

In Dictichts-Schauer Drängt sich das rauhe Wild, Und mit den Sperlingen Haben längst die Neichen In ihre Sumpfe sich gesenkt. Leicht ift's folgen dem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Erof Auf gebefferten Wegen hinter bes Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ist's?
In's Gebusch verliert sich sein Pfad, hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Dede verschlingt ihn.

Aber wer heilet die Schmerzen Des, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Berächter, Jehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstsucht.

Ift auf beinem Pfalter, Bater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquide fein herz! Deffne den umwölften Blick Ueber die taufend Quellen Neben dem Durstenden In der Bufte. Der du der Freuden viel schafft, Jedem ein überstießend Maß, Segne die Brüder der Jagd Auf der Fährte des Wilds Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Spate Nächer des Unbilbs, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Aber den Einfamen hull'
In deine Goldwolfen!
Umgib mit Wintergrun
Bis die Nose wieder heranreift
Die feuchten Haare,
D Liebe, deines Dichters!

Mit der dammernden Fackel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf oden Gesilden; Mit dem tausenbfarbigen Morgen Lachst du in's Herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme sturzen vom Felsen In seine Psalmen, Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gesürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Rranzten ahnende Bolfer.

Du fiehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt, Und schaust aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Adern deiner Brüder Reben dir wasserst.

# Un Schwager Kronos.

Spude dich, Kronos!
Fort den raffelnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Elles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Ueber Stock und Steine den Trott
Rasch in's Leben hinein!

Nun schon wieder Den erathmenden Schritt Muhfam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend binan!

Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings in's Leben hinein, Bom Gebirg' jum Gebirg' Schwebet ber ewige Geist, Ewiges Lebens ahnbevoll.

Seitwarts bes leberdachs Schatten Zieht bich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle bes Madchens da. Goethe's Werte. II, 1806. Labe bich! — Mir auch, Mabchen, Diesen schaumenden Trant, Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab denn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Ch' sie sinkt, eh' mich Greisen Ergreist im Moore Nebeldust, Entzahnte Kiefer schnattern Und das schlotternde Gebein.

Erunfnen vom letten Strahl Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schaumenden Ang', Mich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Thor.

Tone, Schwager, in's horn, Rafle ben schallenden Erab, Daß der Orcus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Thure Der Wirth und freundlich empfange.

### Banberers Sturmlieb.

Wen du nicht verläffest, Genius, Nicht der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer über's Herz. Wen du nicht verläffest, Genius, Wird dem Regengewölf, Wird dem Schloffensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da droben.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst ihn heben über'n Schlammpfad Mit den Feuerstügeln; Wandeln wird er Wie mit Blumenfüßen Ueber Deutalions Fluthschlamm, Pothon tödtend, leicht, groß, Pothius Apollo.

Den bu nicht verlässelt, Genius, Birft die wollnen Flugel unterspreiten, Benn er auf dem Felfen schläft, Birft mit hatersittigen ihn decen In des haines Mitternacht. Wen du nicht verläffest, Genius, Wirst im Schneegestöber Barmumhullen; Nach der Warme ziehn sich Musen, Nach der Warme Ebaritinnen.

Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, das ist Erde Und der Sohn des Wassers und der Erde, Ueber den ich wandle Göttergleich.

Ihr fepd rein, wie das herz ber Waffer, Ihr fepd rein, wie das Mart der Erde, Ihr umschwebt mich und ich schwebe Ueber Waffer, über Erde, Gottergleich.

Soll ber zurudkehren Der kleine, schwarze, feurige Bauer? Soll ber zurudkehren, erwartend Nur beine Gaben, Vater Bromius, Und hellleuchtend umwärmend Feuer? Der kehren muthig? Und ich, ben ihr begleitet, Musen und Charitinnen alle, Den alles erwartet, was ihr, Musen und Charitinnen, Umkränzende Seligkeit Rings um's Leben verherrlicht habt, Soll muthlos tehren ?

Vater Bromins!
Du bist Genius,
Jahrhunderts Genius,
Bist, was innre Gluth
Pindarn war,
Was der Welt
Phobus Apoll ist.

Weh! Weh! Innre Warme,
Seelenwarme,
Mittelpunkt!
Glüh' entgegen
Phob': Apollen;
Kalt wird sonst
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Ceder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.

Barum nennt mein Lied dich zulett? Dich, von dem es begann, Dich, in dem es endet, Dich, aus dem es quillt, Jupiter Pluvins! Dich, dich strömt mein Lied, Und kastalischer Quell Rinnt ein Nebenbach, Rinnet Mußigen Sterblich Glüdlichen Abseits von bir, Der du mich fassend beckt, Jupiter Pluvins!

Richt am Ulmenbaum Haft du ihn besucht, Mit dem Tanbenpaar In dem zärtlichen Arm, Mit der freundlichen Ros' umtränzt, Tändelnden ihn, blumenglücklichen Anakreon, Sturmathmende Gottheit!

Nicht im Pappelwalb An des Spbaris Strand, An des Gebirgs Sonnebeglanzter Stirp nicht Faßtest du ihn, Den Blumen = singenden Honig = lallenden Freundlich winkenden Theofrit.

Wenn die Rader raffelten Rad an Rad rasch um's Ziel weg, Hoch flog Siegdurchglühter Jünglinge Peitschenknall, Und sich Staub wälzt', Wie vom Gebirg' herab Kieselwetter in's Mal, Glühte beine Seel' Sesahren, Pindar, Muth. — Glühte? — Armes Herz! Dort auf dem Hügel, Himmlische Macht! Nur so viel Gluth, Dort meine Hütte, Dorthin zu waten!

## Geefahrt.

Lange Tag' und Nachte stand mein Schiff befrachtet; Gunst'ger Winde harrend saß, mit treuen Freunden Mir Gebulb und guten Muth erzechend, Ich im Hafen.

Und fie waren doppelt ungedulbig: Gerne gonnen wir die fcnellfte Reife, Gern die hohe Fahrt dir; Guterfulle Bartet drüben in den Belten beiner, Wird Rudfehrendem in unfern Armen Lieb' und Preis dir.

Und am fruhen Morgen ward's Getummel, Und bem Schlaf entjauchzt und ber Matrofe, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit bem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel bluben in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Fenerliebe; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Meisekrenden wähnend, wie des Einschiffsmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte. Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwarts ihn der vorgestecken Kahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege.

Aber aus der dumpfen grauen Ferne Kündet leisewandelnd sich der Sturm au, Drückt die Wögel nieder auf's Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder, Und er kommt. Vor seinem starren Wüthen Streckt der Schiffer klug die Segel nieder, Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer brüben stehen Freund' und Lieben, beben auf bem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, der Sturm! Berschlagen weg vom Glude! Soll der Gute so zu Grunde gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er siehet mannlich an bem Steuer; Mit dem Schiffe spielen Wind und Bellen; Bind und Bellen nicht mit seinem herzen: herrschend blickt er auf die grimme Tiefe, Und vertrauet, scheiternd ober landend, Seinen Gottern.

### Abler und Zaube.

Ein Ablersjungling bob bie Klugel Nach Raub aus: Ihn traf des Jagers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Gennfraft ab. Er fturat binab in einen Mortenbain, Fraß seinen Schmerz brep Tage lang, Und zudt an Qual Drey lange, lange Rachte lang: Bulett beilt ihn Allgegenmart'ger Balfam Allbeilender Natur. Er fcbleicht aus bem Cebifc bervor Und rect bie Klugel - ach! Die Schwingfraft weggeschnitten -Sebt fic mubfam taum Um Boben weg Unwurd'gem Raubbedurfniß nach. Und ruht tieftrauernb Auf dem niebern Rels am Bach; Er blidt aur Cich' binauf. hinauf jum himmel, Und eine Thrane fullt fein hohes Aug'.

Da tommt muthwillig burch bie Myrtenafte Dahergerauscht ein Taubenpaar, Laßt sich herab und wandelt nickend

Ueber golbnen Sand und Bach, Und ruft einander an : Ihr rithlich Auge bublt umber, Erblict ben innigtrauernden. Der Tauber schwingt neugiergesellig sich Bum naben Busch und blickt Mit Selbstgefälligfeit ihn freundlich an. Du trauerst, liebelt er, Sep gutes Muthes, Freund! Saft bu gur ruhigen Glucfeligfeit Nicht alles hier? Rannst bu bich nicht des goldnen 3meiges freun, Der vor des Tages Gluth bich fcutt? Rannst du ber Abendsonne Schein Auf weichem Moos am Bache nicht Die Bruft entgegen beben? Du wandelst durch ber Blumen frischen Thau, Pflucft aus dem Ueberfluß Des Waldgebusches bir Gelegne Speise, legest Den leichten Durft am Gilberquell, -D Freund, das mahre Glud Ift die Genügsamteit, Und bie Benügfamfeit Hat überall genug. D Beife! fprach ber Abler, und tief ernft Verfinkt er tiefer in fich felbft, D Beisheit! Du rebst wie eine Taube!

# Prometheus.

Bebecke beinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunft,
11nd übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen bich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erbe
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um bessen Gluth
Du mich beneidest.

Ich fenne nichts Aermeres
Unter der Sonn', als euch, Götter!
Ihr nähret fummerlich
Bon Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war, Nicht mußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Bur Sonne, als wenn brüber war' Ein Ohr, zu horen meine Rlage, Ein Herz, wie mein's, Sich bes Bebrangten zu erbarmen.

Ber half mir Biber ber Titanen Uebermuth? Ber rettete vom Tobe mich, Bon Sflaveren? Haft du nicht alles felbst vollendet, Heilig glübend Herz? Und glübtest jung und gut, Betrogen, Rettungsbant Dem Schlasenben ba droben?

Ich bich ehren? Wofür?
Hast bu die Schmerzen gelindert
De des Beladenen?
Hast du die Thranen gestillet
De des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich follte bas Leben haffen,
In Buften flieben,
Weil nicht alle
Blutbentraume reiften?

hier sib' ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sep, Ju leiben, zu weinen, In genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich!

## Ganymed.

Wie im Morgenglanze Du rings mich angluhft, Frühling, Geliebter! Mit tausenbfacher Liebeswonne Sich an mein Herz brangt Deiner ewigen Warme Heilig Gefühl, Unenbliche Schöne!

Daß ich biefen faffen mocht' In biefen Arm!

Ach an beinem Busen Lieg' ich, schmachte, Und beine Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. On fühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Worgenwind! Ruft drein hie Nachtigall Liebend nach mir aus dem Nebelthal. Ich komm', ich komme! Bohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's. Es schweben bie Wolken Abwarts, bie Wolken Reigen sich ber sehnenden Liebe. Mir! Mir! In euerm Schoose Answarts! Umfangend umfangen! Auswarts an beinen Busen, Alliebender Vater!

# Grangen der Menfcheit.

Benn der uralte Heilige Bater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Bolfen
Segnende Blibe
Ueber die Erde sa't,
Kuss' ich den letzen
Saum seines Rleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich auswärts,
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolfen und Winde.

Steht er mit festen Markigen Anochen Auf der wohlgegrundeten Dauernden Erde; Reicht er nicht auf, Rur mit ber Eiche Ober ber Rebe Sich zu vergleichen.

Bas unterscheibet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Und hebt die Belle, Berschlingt die Belle, Und wir versinfen.

Ein kleiner Ring Begränzt unfer Leben, Und viele Geschlechter Reihen sich dauernd Un ihres Dasepns Unendliche Kette.

# Das Gottliche.

Ebel fep der Mensch, Hulfreich und gut! Denn das allein Unterscheidet ihn Von allen Wesen, Die wir fennen.

Heil den unbefannten Höhern Wesen, Die wir ahnen! Sein Beisplel lehr' uns Jene glauben.

Denn unfühlend
Ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Ueber Bos und Sute,
Und dem Verbrecher,
Glänzen, wie dem Besten,
Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme, Donner und Hagel Rauschen ihren Weg, Und ergreifen, Borüber eilenb, Einen um den andern. Auch fo bad Glud Tappt unter die Menge, Fast balb des Knaben Lockige Unschuld, Bald auch den fahlen Schulbigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Großen Gefeten Muffen wir alle Unfered Dafepns Kreise vollenden.

Mur allein der Mensch Bermag das Unmögliche; Er unterscheidet, Bählet und richtet; Er fann dem Augenblick Dauer verleiben.

Er allein barf Den Guten lohnen, Den Bosen strafen, Heilen und retten, Alled Irrende, Schweisende Rublich verbinden.

Und wir verehren Die Unfterblichen, Mis waren fie Menichen, Thaten im Großen, Was der Beste im Kleinen Thut oder möchte.

Der eble Menich Sep hulfreich und gut! Unermudet schaff' er Das Nubliche, Rechte, Sep und ein Borbilb Jener geahneten Wesen!

# Roniglich Gebet.

Ha, ich bin ber herr ber Welt! mich lieben Die Eblen, die mir bienen. Ha, ich bin herr ber Welt! ich liebe Die Eblen, benen ich gebiete. O gib mir, Gott im himmel! daß ich mich Der Hoh' und Liebe nicht überhebe.

## Menschengefühl.

Ach ihr Gotter! große Gotter In dem weiten himmel droben! Gabet ihr und auf der Erde Festen Sinn und guten Muth; O wir ließen euch, ihr Guten, Euren weiten himmel droben!

#### Lili's Park.

Ift doch teine Menagerie
So bunt, als meiner Lili ihre!
Sie hat darin die wunderbarften Thiere,
Und triegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie.
O wie sie hupfen, laufen, trappeln,
Mit abgestumpsten Flügeln zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie gelöschter Liebesqual!

Wie hieß die Fee? — Lili? — Fragt nicht nach ihr! Kennt ihr sie nicht, so danket Gott dafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegader, Wenn sie sich in die Thure stellt
Und in der Hand das Futterforden halt!
Welch ein Gequief, welch ein Gequader!
Alle Baume, alle Busche scheinen lebendig zu werden:
So stürzen sich ganze Heerden
Zu ihren Füßen; sogar im Bassin die Fische
Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraus:
Und sie ftreut dann das Futter aus
Mit einem Blick — Götter zu entzucken,
Geschweige die Bestien. Da geht's an ein Picken,
An ein Schlürsen, an ein Hacken;
Sie stürzen einander über die Nacken,
Schieben sich, drängen sich, reißen sich,
Jagen sich, ängsten sich, beißen sich,

Und bas all um ein Studchen Brot, Das, troden, aus ben schinen Sanben schmedt, Als batt' es in Ambrofia gestedt.

Aber der Blick auch! Der Ton, Wenn sie ruft: Pipi! Pipi! Zöge den Abler Jupiters vom Thron; Der Benus Taubenpaar, Ja der eitle Pfau sogar, Ich schwöre, sie kamen, Wenn sie den Ton von weitem nur vernahmen.

Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Baren, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht, Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punct versteht sich! Wie schen sie zu seyn! Ich hatte mein Blut Segeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr fagtet ich! Wie? Wer?"
Gut benn, ihr herrn, g'rad' aus: Ich bin ber Bar; In einem Filetschurz gefangen,
An einem Seidenfaden ihr zu Fußen.
Doch wie das alles zugegangen,
Erzähl' ich euch zur andern Zeit;
Dazu bin ich zu withig heut.

Denn ha! steh' ich so an der Ecte, Und hor' von weitem das Geschnatter, Seh' das Gestitter, das Gestatter, Rehr' ich mich um Und brumm', Und renne rückwarts eine Strecke, Und seh' mich um Und brumm', Und lause wieder eine Strecke, Und sehr' doch endlich wieder um.

Dann fångt's auf Ginmal an ju rafen, Ein macht'ger Geift fonaubt aus der Nafen, Es wildzt die innere Natur. Bas, bu ein Thor, ein Saschen nur! Go ein Divi! Gidhornchen, Ruß zu fnaden: Ich straube meinen borft'gen Nacken, Bu bienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestutte Baumchen bobnt Mich an! Ich flieb' vom Boulingreen, Dom niedlich glatt gemahten Grafe; Der Buchebaum gieht mir eine Rafe, 3ch flieb' in's dunkelite Gebuiche bin, Durch's Gebage zu bringen, Ueber die Planken zu springen! Mir versagt Klettern und Sprung, Ein Bauber blept mich nieber; Ein Banber batelt mich wieber, 3d arbeite mich ab, und bin ich matt genung, Dann lieg' ich an gefinftelten Cascaben, Und fau' und wein' und malze halb mich tobt,

Und ach! es horen meine Noth Nur porzellanene Oreaden.

Auf Einmal! Ach, es bringt Ein seliges Gefühl durch alle meine Glieder! Sie ist's, die dort in ihrer Laube singt! Ich hore die liebe, liebe Stimme wieder, Die ganze Luft ist warm, ist bluthevoll. Ach singt sie wohl, daß ich sie horen soll? Ich bringe zu, tret' alle Sträuche nieder, Die Busche siehn, die Baume weichen mir, Und so — zu ihren Fußen liegt das Thier.

Sie sieht es an : "Ein Ungeheuer! boch brollig! Fur einen Baren zu mild, Kur einen Dudel zu wild, So gottig, tapfig, fnollig!" Sie ftreicht ihm mit bem Ruschen über'n Ruden: Er bentt im Paradiefe zu fepn. Bie ibn alle fieben Sinne juden! Und Sie, fieht gang gelaffen brein. Ich tuff' ihre Schuhe, tau' an den Sohlen, So littig ale ein Bar nur mag: Bang facte beb' ich mich, und fcwinge mich verftoblen Leif' an ihr Anie - Am gunft'gen Lag Last fie's gefchebn, und fraut mir um die Ohren, Und paticht mich mit muthwillig berbem Schlag; 3ch fnurr', in Wonne neu geboren; Dann forbert fie mit fugem, eitlem Spotte: Allons tout doux! eh la menotte! Et faites Serviteur.

Comme un joli Seigneur. So treibt fie's fort mit Spiel und Lachen! Es hofft der oft betrogue Thor; Doch will er sich ein bifichen unnuh machen, Salt sie ihn kurz als wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Flaschchen Balfam=Feuers, Dem keiner Erde Honig gleicht,
Bovon sie wohl einmal, von Lieb und Treu' erweicht,
Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers
Ein Tropschen mit der Fingerspise streicht,
Und wieder slieht und mich mir überläßt,
Und ich dann, losgebunden, sest
Gebannt bin, immer nach ihr ziehe,
Sie suche, schaudre, wieder sliehe
So läßt sie den zerstörten Armen gehn,
Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still;
Ha! manchmal läßt sie mir die Thur halb offen stehn,
Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht sliehen will.

Und ich! — Gotter, ift's in euren Sanben, Dieses bumpse Zauberwert zu enden; Bie dant' ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft! Doch sendet ihr mir teine Sulse nieder — Richt ganz umsonst reck' ich so meine Glieder: Ich fühl's! Ich schwor's! Noch hab' ich Kraft.

## Liebebebürfniß.

Ber vernimmt mich? ach wem soll ich's stagen? Ber's vernahme, wurd' er mich bedauern? Uch, die Lippe, die so manche Freude Sonst genossen hat und sonst gegeben, It gespalten und sie schwerzt erdarmlich. Und sie ist nicht etwa wund geworden, Beil die Liebste mich zu wild ergriffen, Hold mich angebissen, daß sie sester Sich des Freunds versichernd ihn genösse: Nein, das zurte Lippchen ist gesprungen, Beil nun über Reif und Frost die Winde Spis und scharf und lieblos mir begegnen.

Und nun foll mir Saft ber edlen Traube, Mit dem Saft der Bienen bei dem Feuer Meines Herds vereinigt Lind'rung schaffen. Uch, was will das helfen, mischt die Liebe Nicht ein Tropfchen ihres Balfams brunter?

# Sufe Corgen.

Beichet, Sorgen, von mir! — Doch ach! den sterblichen Menschen Lässet die Sorge nicht los, eh' ihn das Leben verläßt. Soll es einmal denn sepn; so kommt ihr, Sorgen der Liebe, Treibt die Geschwister hinaus, nehmt und behauptet mein

Serg!

# Anliegen.

D schones Madchen bu,
Du mit dem schwarzen Haar,
Die du an's Fenster trittst,
Auf dem Balcone stehst!
Und stehst du wohl umsonst?
O stundest du für mich
Und zögst die Klinte los,
Wie glücklich wär' ich da!
Wie schnell spräng' ich hinaus!

# Un seine Sprobe.

Siehst du die Pomeranze? Noch hangt sie an dem Baume; Schon ist der Marz verstossen, Und neue Bluthen kommen. Ich trete zu dem Baume, Und sage: Pomeranze, Du reise Pomeranze, Du süße Pomeranze, Ich schuttle, sühl', ich schüttle, O fall' in meinen Schoos!

## Die Musageten.

Oft in tiefen Mitternachten Rief ich au die holden Musen: Keine Morgenrothe leuchtet Und es will tein Tag erscheinen, Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Auror' und Phobus, Meinen stillen Fleiß belebe! Doch sie ließen mich im Schlase, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem spaten Morgen Folgten ungenutte Tage.

Da sich nun der Frühling regte, Sagt' ich zu den Nachtigallen: Liebe Nachtigallen, schlaget Früh', o früh'! vor meinem Fenster, Weckt mich aus dem vollen Schlase, Der den Jüngling mächtig sesselt. Doch die lieberfüllten Sänger Dehnten Nachts vor meinem Fenster Ihre süßen Melodien, Sielten wach die liebe Seele, Negten zartes neues Sehnen Aus dem neugerührten Busen.

Und fo ging die Nacht vorüber Und Aurora fand mich schlafen, Ja, mich wecte faum die Sonne.

Endlich ift es Sommer worden, Und beim ersten Morgenschimmer Reigt mich aus dem holben Schlummer Die geschäftig frube Kliege. Unbarmherzig fehrt fie wieber, Benn auch oft ber halb Erwachte Ungeduldig fie verscheuchet, Loct die unverschämten Schwestern, Und von meinen Augenliedern Muß der holde Schlaf entweichen. Ruftig fpring' ich von bem Lager, Suche bie geliebten Mufen, Kinde fie im Buchenhaine, Mich gefällig zu empfangen, Und ben leibigen Infecten Dant' ich manche goldne Stunde. Gend mir boch, ihr Unbequemen, Bon bem Dichter hochgepriefen, Als die mahren Mufageten.

# Morgen flagen.

D bu lofes leidigliebes Madchen, Sag' mir an, womit hab' ich's verschulbet, Daß du mich auf biefe Folter spannest, Daß du bein gegeben Wort gebrochen?

Drucktest boch so freundlich gestern Abend Mir die Sande, lispeltest so lieblich: Ja, ich fomme, fomme gegen Morgen Gang gewiß, mein Freund, auf deine Stube.

Angelehnet ließ ich meine Thure, Hatte wohl die Angeln erst geprufet, Und mich recht gefreut, daß sie nicht kuarrten.

Belche Nacht bes Wartens ist vergangen! Bacht' ich doch und zählte jedes Viertel: Schlief ich ein auf wenig Augenblicke, Bar mein herz beständig wach geblieben, Becte mich von meinem leisen Schlummer.

Ja, ba fegnet' ich die Finsternisse, Die so ruhig alles überdeckten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sie nicht ein Laut bewegen mochte.

"Satte fie Gebanten wie ich bente, "Satte fie Gefühl wie ich empfinde, "Burde fie den Morgen nicht erwarten, "Burde schon in diefer Stunde tommen."

Supft' ein Rahchen oben über'n Boben, Anisterte das Mauschen in der Ede, Regte sich, ich weiß nicht was, im Sause, Immer hofft' ich, deinen Schritt zu hören, Immer glaubt' ich, beinen Eritt zu hören.

Und so lag ich lang' und immer långer, Und es fing ber Tag schon an zu grauen, Und es rauschte hier und rauschte borten.

"Ift es ihre Thure? War's die meine!" Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, Schaute nach der halb erhellten Thure, Ob sie nicht sich wohl bewegen möchte. Angelehnet blieben beibe Flügel Auf den leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell und heller; Hort' ich schon des Nachbars Thure gehen, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hort' ich balb darauf die Wagen raffeln, War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durch einander.

Warb nun in dem Saus ein Gehn und Kommen Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Anarrten Thuren, flapperten die Tritte; Und ich konnte, wie vom schönen Leben, Mich noch nicht von meiner Hoffnung scheiben.

Endlich, als die ganz verhaßte Sonne Meine Fenster traf und meine Wande, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heißen sehnsuchtsvollen Athem Mit der fuhlen Morgenluft zu mischen, Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weder in der Laube, Noch im hohen Lindengang zu finden.

## Der Besuch.

Meine Liebste wollt' ich heut beschleichen, Aber ihre Thure war verschlossen. Hab' ich doch den Schlussel in der Tasche! Deffn' ich leise die geliebte Thure!

Auf bem Saale fand ich nicht bas Madchen, Fand bas Madchen nicht in ihrer Stube, Endlich da ich leis die Kammer öffne, Find' ich sie gar zierlich eingeschlafen, Angekleibet, auf dem Sopha liegen.

Bei ber Arbeit war fie eingeschlafen; Das Gestricte mit ben Nabeln ruhte Zwischen ben gefaltnen garten Sanben; Und ich seste mich an ihre Seite, Ging bei mir zu Nath', ob ich sie weckte.

Da betrachtet' ich ben schönen Frieden, Der auf ihren Augenliedern ruhte: Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause, Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Glieder lag gefällig Aufgeloss't vom süßen Gotterbalsam. Frendig saß ich da und die Betrachtung Hielte die Begierde, sie zu wecken, Mit geheimen Banden fest und fester.

D du Liebe, bacht' ich, fann ber Schlummer, Der Verrather jedes falschen Juges, Kann er dir nicht schaden, nichts entbeden, Was bes Freundes zarte Meinung storte.

Deine holden Augen sind geschlossen, Die mich offen schon allein bezaubern; Es bewegen deine suße Lippen Weder sich zur Rede noch zum Kusse; Ausgelhs't sind diese Zanderbande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gesährtin Sußer Schmeichelepen, undeweglich. Wär's ein Irrthum, wie ich von dir denke, Wär's es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Mußt' ich's jest entdecken, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange faß ich so und frente herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe; Schlafend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu weden.

Leise leg' ich ihr zwen Pomeranzen Und zwen Rosen auf das Tischchen nieder: Sachte, sachte schlich ich meiner Wege. Deffnet sie die Augen, meine Gute, Gleich erblickt sie diese bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschlofinen Thuren Dieses freundliche Geschent sich finde.

Seh' ich diese Nacht den Engel wieder, O wie freut sie sich, vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner zarten Liebe.

# Magifches Mes. 3 um er sten May 1805.

Sind es Kampfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Wunder? Fünf der allerliebsten Anaben, Gegen fünf Geschwister streitend, Regelmäßig, tactbeständig, Einer Zaubrin zum Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese stechten schnelle Käden, Daß man glaubt, in ihren Schlingen Berde sich das Eisen fangen. Bald gefangen sind die Spieße; Doch im leichten Ariegestanze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der zarten Schleisenreihe, Die sogleich den Freien haschet, Benn sie den Gebundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Bechselflucht und Wiederkehren Wird ein kunftlich Neh gestochten, himmelostocken gleich an Weisse, Die, vom Lichten in das Dichte, Musterhafte Streisen ziehen, Wie es Farben kaum vermöchten.

Wer empfangt nun der Gewänder Allerwünschted? Wen begünstigt Unfre vielgeliebte Herrin, Als den anerkannten Diener? Mich beglückt des holden Loofes Treu und still ersehntes Zeichen! Und ich fühle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Aufgeschmuckt stolzirend mandle, Sieh! da knupfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Nehe, fein und feiner, Dammrungsfäden, Mondenblicke, Rachtviolendust verwebend.

Ch wir nur das Neh bemerten, Ift ein Gludlicher gefangen; Den wir Andern, den wir Alle, Segnend und beneidend, grußen.

# Der Becher.

Einen wohlgeschnisten vollen Becher. Sielt ich brudent in ben beiben Sanben, Sog begierig sufen Wein vom Ranbe, Gram und Sorg' auf Einmal zu vertrinten.

Amor trat herein und fand mich fiben, Und er lächelte bescheibenweise, Als ben Unverständigen bedauernd.

"Freund, ich tenn' ein schonered Gefäße, "Berth bie ganze Seele brein zu senten; "Bas gelobst du, wenn ich dir est gonne, "Es mit anberm Nectar bir erfulle?"

A ... . 17 125

O wie freundlich hat er Wort gehalten! Da er, Lida, dich mit fanfter Neigung Mir, dem lange sehnenden, geeignet.

Benn ich beinen lieben Leib umfasse, Und von beinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam toste, Selig sprech' ich bann zu meinem Geiste:

Nein, ein folch Gefäß hat, außer Amorn, Nie ein Gott gebildet noch befessen! Solche Formen treibet nie Aulcanus Mit den sinnbegabten feinen hammern!
Auf belaubten hugeln mag Lyaus
Durch die altsten, klugsten seiner Faunen
Ausgesuchte Trauben keltern lassen,
Selbst geheimnisvoller Gahrung vorstehn:
Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgfalt!

## Nachtgebanken.

Euch bedaur' ich, unglückel'ge Sterne, Die ihr schon sepb und so herrlich scheinet, Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet, Unbelohnt von Göttern und von Menschen: Denn ihr liebt nicht, tanntet nie die Liebe! Unaushaltsam suhren ew'ge Stunden Eure Reihen burch den weiten himmel. Welch Reise habt ihr schon vollendet! Seit ich weilend in dem Arm der Liebsten Euer und der Mitternacht vergessen.

#### Ferne.

Königen, sagt man, gab bie Natur vor andern Gebornen Eines langeren Arms weithinaus faffende Kraft. Doch auch mir dem Geringen verlieh sie das fürstliche Worrecht: Denn ich fasse von fern, halte dich, Lida, mir fest.

#### An Liba.

Den Einzigen, Liba, welchen du lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Necht. Auch ist er einzig dein: Denn, seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebeus Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immersort wie in Wolken erblicke: Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

## Máhe.

Bie du mir oft, geliebtes Kind,
Ich weiß nicht wie, so fremde bist!
Benn wir im Schwarm der vielen Menschen find,
Das schlägt mir alle Freude nieder.
Doch ja, wenn alles still und finster um uns ist,
Erkenn' ich bich an beinen Kuffen wieder.

#### An die Cicabe,

nach dem Anatreon.

Gelig bift du, liebe Rleine, Die bu auf ber Baume 3meigen, Bon geringem Erant begeistert, Singend, wie ein Ronig lebeft! Dir gehöret eigen alles, Bas bu auf den Felbern fiebest, Alles, was die Stunden bringen; Lebest unter Adersleuten. Ihre Freundin, unbeschädigt, Du ben Sterblichen Berehrte, Sugen Krublings füßer Bote! Ja, dich lieben alle Mufen, Phobus felber muß bich lieben, Saben bir bie Gilberstimme, Dich ergreifet nie bas Alter, Beife, garte, Dichterfreundin, Ohne Fleisch und Blut Geborne, Leibenlose Erbentochter, Faft ben Gottern zu vergleichen.

## **U u s**

# Wilhelm Meister.

Auch vernehmet im Gebrange Jener Genien Gefange.

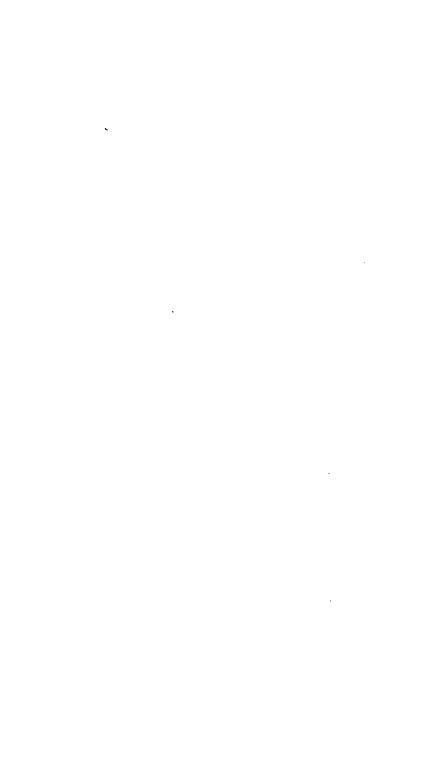

# Mignon.

Seiß mich nicht reben, heiß mich schweigen, Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich mochte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schickal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Feld schließt seinen Busen auf, Mißgonnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein jeder sucht im Arm der Freunde Ruh, Dort tann die Bruft in Klagen sich ergießen; Allein ein Schwur brudt mir die Lippen zu Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.

# Diefelbe.

Nur wer die Schnsucht kennt Weiß, was ich leide!
Allein und abgetreunt
Von aller Freude
Sch ich an's Firmament
Nach jener Seite.
Ach, der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Schnsucht kennt
Weiß, was ich leide!

# Die selbe.

So last mich scheinen, bis ich werbe, Bieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von ber schonen Erbe hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann offnet fich der frische Blid; 3ch laffe dann die reine Sulle, Den Gurtel und den Kranz zurud.

Und jene himmlischen Gestalten Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und teine Kleiber, teine Falten Umgeben den verklarten Leib.

Amar lebt' ich ohne Sorg und Muhe, Doch fühlt' ich tiefen Schmerz genung. Bor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung.

# harfenspieler.

Wer sich der Einsamkeit ergibt Ach! der ist bald allein, Ein jeder lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn feiner Pein.

Ja, laft mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sepn, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Db seine Freundin allein?
Co überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein,
Mich Einsamen die Qual.
Uch werd ich erst einmal
Einsam im Grabe sepn,
Da läßt sie mich allein!

# Derfelbe.

An die Thuren will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn; Fromme Hand wird Nahrung reichen; Und ich werde weiter gehn. Jeder wird sich gludlich scheinen, Benn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht was er weint.

# Derfelbe.

Ber nie fein Brod mit Thranen af, Ber nie die tummervollen Rachte Auf feinem Bette weinend faß, Der tennt euch nicht, ihr himmlifchen Rachte!

Ihr führt in's Leben un's hinein, Ihr last den Armen schulbig werben, Dann überlast ihr ihn der Pein: Denn alle Schulb racht fich auf Erben.

# Philine.

Singet nicht in Trauertonen Bon ber Einsamteit ber Nacht, Nein, sie ist, o holbe Schonen, Jur Gefelligfeit gemacht.

Wie das Weib bem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Nacht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Konnt ihr euch bes Lages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ift gut, sich zu zerstreuen; Bu mas anderm taugt er nicht.

Aber wenn in nacht'ger Stunde Sufer Lampe Dammrung fließt, Und vom Mund jum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt:

Wenn ber rasche lose Anabe, Der sonst wild und feurig eilt, Oft, bei einer kleinen Gabe, Unter leichten Spielen weilt. Benn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liedchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Ach und Bebe flingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf bedächt'gen Schlägen Auh und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merte dir es, liebe Bruft: Jeder Tag hat feine Plage Und die Racht hat ihre Luft.

# Untiker Form sich nähernd.

Stehn und biefe weiten Falten Bu Gefichte, wie ben Alten?



# Herzog Leopold von Braunschweig.

Dich ergriff mit Gewalt der alte Herrscher des Flusses, Salt dich und theilet mit dir ewig sein strömendes Reich. Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen der Urne, Bis dich sturmende Fluth wieder zu Thaten erweckt; Sulfreich werde dem Bolte! so wie du ein Sterblicher wolltest, Und vollend' als ein Gott, was dir als Menschen mißlang.

#### Dem Adermann.

Flach bebedet und leicht ben golbenen Samen die Furche, Guter! die tiefere bedt endlich bein ruhend Gebein. Frohlich gepftugt und gefa't! hier feimet lebenbige Nahrung, Und die hoffnung entfernt felbst von dem Grabe sich nicht.

#### Unafreons Grab.

Wo die Rose hier blubt, wo Neben um Lorbeer sich schlingen, Wo das Turtelchen lock, wo sich das Grillchen ergetzt, Welch ein Grab ist hier, das alle Gotter mit Leben Schon bepflanzt und geziert? Es ist Anakreons Rub. Frühling, Sommer und herbst genoß der gluckliche Dichter; Vor dem Winter hat ihn endlich der Hugel geschützt.

## Die Geschwister.

Shlummer und Schlaf, zwen Bruder, zum Dienste ber Gotter berufen,

Bat sich Prometheus herab feinem Geschlechte zum Eroft, Aber den Göttern so leicht, doch schwer zu ertragen den Menschen, Ward nun ihr Schlummer und Schlaf, ward nun ihr Schlaf und zum Tod.

# Zeitmaß.

Eros, wie seh' ich dich hier! In jeglichem Handchen die Sanduhr!

Bie? Leichtsinniger Gott, miffeft du boppelt die Beit? "Langfam rinnen aus einer die Stunden entfernter Geliebten; Gegenwartigen flieft eilig die zwepte herab."

# Marnung.

Wede den Amor nicht auf! Noch schläft der liebliche Knabe; "Geh", vollbring' dein Geschäft, wie es der Tag dir gebeut! So der Zeit bedienet sich flug die sorgliche Mutter, Wenn ihr Knabchen entschläft, denn es erwacht nur zu bald.

## Einsam feit.

Die ihr Felfen und Baume bewohnt, o heilsame Nymphen, Gebet Jeglichem gern, mas er im Stillen begehrt!
Schaffet bem Traurigen Trost, dem Zweiselhaften Belehrung, Und dem Liebenden gonnt, daß ihm begegne sein Glud.
Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten, Jeglichem, der euch vertraut, troftlich und hulflich zu sepn.

#### Erfanntes Glud.

Was bedächtlich Natur sonst unter viele vertheilet, Sab sie mit reichlicher hand alles der Einzigen, ihr. Und die so herrlich Begabte, von vielen so innig Berehrte, Sab ein liebend Seschick freundlich dem Gludlichen, mir.

# Erwählter Fels.

hier im Stillen gedachte der Liebende feiner Geliebten;
heiter sprach er zu mir: Werde mir Zeuge, du Stein!
Doch erhebe dich nicht, du hast noch viele Gesellen;
Jedem Felsen der Flur, die mich den Glüclichen nahrt,
Jedem Baume des Wald's, um den ich wandernd mich schlinge:
Denkmal bleibe des Glück! ruf' ich ihm weihend und froh.
Doch die Stimme verleih' ich nur dir, wie unter der Menge
Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ihm kuft.

# Lanbliches Glück.

Seph, o Geister des hains, o seph, ihr Nymphen des Flusses, Eurer Entfernten gedent, euerer Nahen zur Lust! Beihend feperten sie im Stillen die landlichen Feste; Wir dem gebahnten Pfad folgend beschleichen das Gluck. Amor wohnte mit und, es macht der himmlische Anabe Gegenwärtige lieb, und die Entfernten euch nah'.

#### Philomele.

Dich hat Amor gewiß, o Sangerin, futternb erzogen; Rindisch reichte ber Gott dir mit dem Pfeile die Kost. Co, durchdrungen von Gift die harmlosathmende Rehle, Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das herz.

# Geweihter Plag.

Wenn zu ben Reihen ber Nomphen, versammelt in heiliger Mondnacht, Sich die Grazien beimlich herab vom Olympus gestellen;

Sich die Grazien heimlich herab vom Olympus gesellen; hier belauscht sie der Dichter und hort die schonen Gesange, Sieht verschwiegener Tanze geheimnisvolle Bewegung.
Bas der himmel nur herrliches hat, was glucklich die Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem machenden Träumer. Alles erzählt er den Musen, und daß die Gotter nicht zurnen, Lehren die Musen ihn gleich bescheiden Geheimnisse sprechen.

#### Der Part.

Welch ein himmlischer Garten entspringt aus Ded' und aus Wuste, Wird und lebet und glanzt herrlich im Lichte vor mir. Bohl den Schöpfer ahmet ihr nach, ihr Götter der Erde! Fels und See und Gebusch, Wögel und Fisch und Gewild. Nur daß euere Statte sich ganz zum Gen vollende, Fehlet ein Glucklicher hier, fehlt euch am Sabbat die Ruh.

# Die Lehrer.

Als Diogenes still in seiner Tonne sich sonnte, Und Calanus mit Lust stieg in das stammende Grab, Beiche herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, Bare der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu groß!

# Berfuchung.

Reichte die schädliche Frucht einst Mutter Eva dem Satten,
Ach! vom thörichten Bis trankelt das ganze Geschlecht.
Run, vom heiligen Leibe, der Seelen speiset und heilet,
Kostest du, Lydia, fromm, liebliches busendes Kind!
Darum schiat ich die eilig die Frucht voll irdischer Suse,
Das der himmel dich nicht beinem Geliebten entzieh.

Ungleiche Speirath.

Selbst ein so himmlisches Paar fand nach ber Berbindung sich ungleich: Pspose ward alter und tlug, Amor ist immer noch Kind.

# Heilige Familie.

es füßen Kindes, und o der gludlichen Mutter, Bie sie sich einzig in ihm, wie es in ihr sich ergest! Iche Wonne gewährte der Blick auf dieß herrliche Bild mir, Stund' ich Armer nicht so heilig, wie Joseph, dabei!

# Entschuldigung.

Du verklagest das Beib, sie schwante von Einem jum Anbern! Cable sie nicht: sie sucht einen beständigen Mann.

# Der Chinese in Rom.

Einen Shinesen sah ich in Rom; die gesammten Gebande Alter und neuerer Zeit schienen ihm lastig und schwer. Ach! so seuszt' er, die Armen! ich hoffe, sie sollen begreisen, Wie erst Saulchen von Holz tragen des Daches Gezeit, Daß an Latten und Pappen, Geschnit und bunter Vergoldung Sich des gebildeten Ang's seinerer Sinn nur erfreut. Siehe, da glaubt' ich, im Vilbe, so manchen Schwärmer zu schauen,

Der sein luftig Gespinnst mit ber soliden Ratur Ewigem Teppich vergleicht, den achten reinen Gesunden Arant neunt, daß ja nur er heiße, der Arante, gesund.

## Spiegel ber Mufe.

Sich zu schmuden begierig verfolgte den rinnenden Bach einst Fruh die Muse hinab, sie suchte die ruhigste Stelle. Eilend und rauschend indes verzog die schwankende Fläche Stets das bewegliche Bild; die Göttin wandte sich zuruend; Doch der Bach rief hinter ihr drein und höhnte sie: Freilich Magst du die Wahrheit nicht sehn, wie rein dir mein Spiegel sie zeiget!

Aber inbeffen stand sie schon fern, am Bintel des Seces, Ihrer Gestalt lich erfreuend und rudte den Kranz fich gurechte.

## Phobos und hermes.

Delos ernster Beherrscher und Maja's Sohn, ber gewandte, Rechteten heftig, es wünscht' jeder den herrlichen Preis. Hermes verlangte die Lever, die Lever verlangt' auch Apollon, Doch vergeblich erfüllt Hoffnung den beiden das Herz; Denn rasch dränget sich Ares heran, gewaltsam entscheidend, Schlägt das goldene Spiel wild mit dem Eisen entzwep. Hermes lacht unmäsig, der schadenfrohe; doch Phobos Und den Rusen ergreift inniger Schmerz das Gemuth.

#### Derneue Amor.

Amor, nicht das Kind, der Jüngling, der Psychen versührte, Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt; Eine Göttin erblütt' er, vor allen die herrlichste Schone, Benus Urania war's, und er entbrannte für sie. Uch! die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben Und der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Vater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Immer sindest du ihn in holder Musen Gesellschaft Und sein reizender Pfeil stiftet die Liebe der Knust.

#### Die Kränze.

Rlopstock will und vom Pindus entfernen; wir follen nach Lorbeer

Nicht mehr geizen, und soll inlandische Eiche genigen; Und doch sühret er selbst den überepischen Kreuzzug Hin auf Golgatha's Gipfel, ausländische Götter zu ehren! Doch auf welchen Hügel er wolle versammt' er die Engel, Lasse beim Grabe des Guten verlassene Redliche weinen: Wo ein Held und Heiliger starb, wo ein Dichter gesungen, Und im Leben und Tod ein Beispiel tressliches Muthes, Hobes Menschenwerthes zu hinterlassen, da knieen Billig alle Völter in Andachtswonne, verehren Dorn und Lorbeerkranz, und was ihn geschmidt und gepeinigt.

### Shweizeralpe.

Bar doch gestern bein Saupt noch so braun wie die Locke ber Lieben,

Deren holdes Gebild still aus der Ferne mir winkt; Silbergrau bezeichnet dir fruh der Schnee nun die Gipfel, Der sich in sturmender Nacht dir um den Scheitel ergoß. Jugend, ach! ist dem Alter so nah, durch's Leben verbunden, Wie ein beweglicher Traum Gestern und Heute verband.

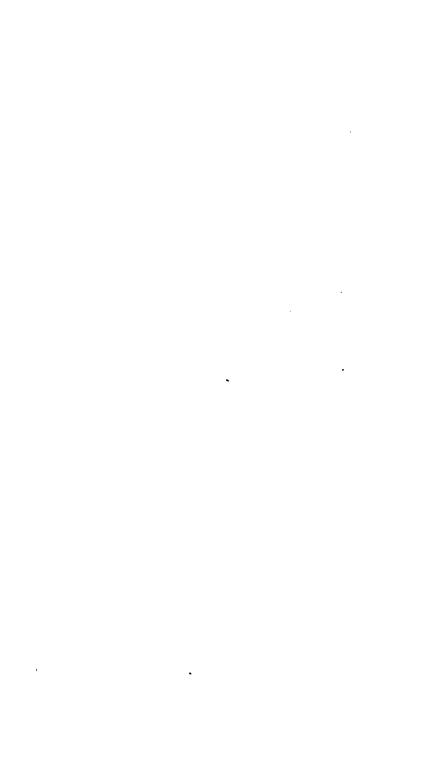

Ihr fepb mir hold, ihr gonnt mir biese Traume, Sie schmeicheln mir und loden atte Reime. Mir wieder selbst, von allen Menschen sern, Wie bad' ich mich in euren Duften gern! Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall bernieder; Die Wolfe sinkt, der Nebel brudt in's Thal, Und es ist Nacht und Dammrung auf einmal.

Im finstern Wald, beim Liebesblick der Sterne, Bo ist mein Pfad, den sorglos ich verlor? Belch seltne Stimmen hör' ich in der Ferue? Sie schallen wechselnd an dem Fels empor. Ich eile sacht zu sehn, was es bedeutet, Wie von des Hirsches Auf der Jäger still geleitet.

Bo bin ich? ist's ein Zaubermahrchen : Land?
Belch nächtliches Gelag am Fuß ber Felsenwand?
Bei fleinen Hutten, bicht mit Reis bebedet,
Seh' ich sie froh an's Fener hingestrecket.
Es bringt ber Glanz hoch burch ben Fichten : Canl;
Am niebern Herbe tocht ein robes Mahl;
Sie scherzen lant, indessen balb geleeret
Die Flasche frisch im Kreise wieberkepret.

Sagt, wem vergleich' ich biese muntre Schaar? Bon wannen kommt sie? um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr boch alles wunderbar! Soll ich sie grußen? soll ich vor ihr fliehen? Ift es der Idger wildes Geisterheer?
Sind's Gnomen, die hier Zaubertünste treiben?
Ich seh' im Busch der fleinen Feuer mehr;
Es schaudert mich, ich wage kanm zu bleiben.
Ist's der Aegyptier verdachtiger Ausenthalt?
Ist es ein stüchtiger Fürst wie im Ardenner-Bald?
Soll ich verirrter hier in den verschlungnen Gründen
Die Geister Shakspear's gar verkörpert sinden?
Ia, der Gedanke sührt mich eben recht:
Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht!
Unbändig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten,
Und durch die Robbeit fühl' ich eble Sitten.

Wie nennt ihr ihn? Wer ist's, ber bort gebidt Nachlässig start die breiten Schultern brückt? Er sist zunächst gelassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem helbenstamme. Er saugt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Dampf an seiner Stirn empor. Gutmuthig trocken weiß er Freud' und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ist ber andre, der sich nieder An einen Sturz des alten Baumes lehnt, Und seine langen feingestalten Glieder Ekstatisch faul nach allen Seiten dehnt, Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören, Mit Seistessug sich in die Höhe schwingt, Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären Ein monotones Lied mit großer Inbrumst singt? Doch scheinet allen etwas zu gebrechen.
Ich hore sie auf einmal leise sprechen,
Des Jünglings Rube nicht zu unterbrechen,
Der dort am Ende, wo das Thal sich schließt,
In einer Hitte, leicht gezimmert,
Vor der ein letter Blick des kleinen Feuers schimmert,
Vom Wasserfall umrauscht, des milden Schlafs genießt.
Rich treibt das Herz nach jener Alust zu wandern,
Ich schleiche still und scheide von den Andern.

Sep mir gegrüßt, ber hier in später Racht Gebankenvoll an bieser Schwelle wacht! Was sitzest bu entfernt von jenen Freuden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ist's, daß du in Sinnen bich verlierest, Und nicht einmal bein kleines Feuer schürest?

"D frage nicht! benn ich bin nicht bereit, Des Fremben Rengier leicht zu stillen; Sogar verbitt' ich beinen guten Willen; hier ist zu schweigen und zu leiben Beit. Ich bin bir nicht im Stande selbst zu sagen Woher ich sev, wer mich hierher gefandt; Von fremben Jonen bin ich her verschlagen Und burch die Kreundschaft festgebannt.

Wer fennt sich selbst? wer weiß mas er vermag? hat nie ber Muthige Verwegnes unternommen? Und was bu thust, sagt erst ber andre Tag, War es zum Schaden oder Frommen. Ließ nicht Prometheus selbst die reine himmelsgluth Auf frischen Thon vergötternd niederstießen? Und konnt' er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Abern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar; Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme. Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gefahr, Ich schwanke nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich unklug Muth und Freiheit fang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Zwang, Stolz auf sich selbst und herzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst: Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich kunstlich zu betragen. Nun sich ich hier zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Doch rede sacht! denn unter diesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein edles Herz, vom Wege der Natur Durch enges Schicksal abgeleitet, Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet, Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt Mit Muh' und Schweiß erst zu erringen denkt. Kein liebevolles Wort kann seinen Seist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht, Bon ihrem kunft'gen Futter sprechen? Goethe's Werfe. II. Bb. Und wer ber Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helfen durchzubrechen? Es tommt die Zeit, sie drangt sich felber los Und eilt auf Kittigen der Rose in den Schoos.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung feiner Rraft. Noch ist bei tiefer Neigung für bas Wahre 3bm Irrthum eine Leibenschaft. Der Borwis lockt ibn in die Beite, Rein Rele ift ihm zu foroff, tein Steg zu fcmal; Der Unfall lauert an ber Seite Und sturgt ihn in den Arm der Qual. Dann treibt die fcmerglich überspannte Regung Gemaltsam ihn bald da bald bort binaus, Und von unmutbiger Bewegung Rubt er unmuthig wieder aus. Und dufter wild an beitern Tagen. Unbandig ohne froh zu fepn, Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und zerfcblagen, Auf einem harten Lager ein: Indeffen ich hier ftill und athmend taum Die Augen zu den freien Sternen febre, Und, halb erwacht und balb im ichweren Traum. Mich kaum bes schweren Traums erwehre."

Berfcwinde Traum!

Wie dant' ich, Musen, euch! Daß ihr mich heut auf einen Pfad gestellet,

Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich Jum schönsten Tage sich erhellet; Die Wolke slieht, der Nebel fällt, Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne! Es leuchtet mir die wahre Sonne, Es lebt mir eine schönre Welt; Das angstliche Sesicht ist in die Luft zerronnen, Ein neues Leben ist's, es ist schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise Im Vaterland sich wieder kennt; Ein ruhig Bolk in stillem Fleiße Benuten, was Natur an Gaben ihm gegönnt. Der Faben eilet von dem Rocken Des Webers raschem Stuhle zu; Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh Nicht am verbrochnen Schachte stocken; Es wird der Trug entbeckt, die Ordnung kehrt zuruck, Es folgt Gebeihn und sestes ird'sches Glück.

So mog', o Furst, der Winkel beines Landes Ein Borbild beiner Tage seyn!
On kennest lang' die Pflichten beines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gemähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer Andre wohl zu leiten strebt, Muß fähig seyn, viel zu entbehren.

So wandle du — der Lohn ist nicht gering — Richt schwankend hin, wie jener Samann ging, Daß bald ein Korn, bes Jufalls leichtes Spiel, hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel; Rein! streue klug wie reich, mit mannlich stater hand, Den Segen aus auf ein geadert Land; Dann laß es ruhn: die Erndte wird erscheinen Und Dich beglucken und die Deinen.

#### Gellert's Monument

von Defer.

Als Gellert, der geliebte, ichied, Manch gutes Berg im Stillen weinte, Auch manches matte schiefe Lied Sich mit bem reinen Schmerz vereinte; Und jeder Stumper bei dem Grab Ein Blumden an die Ehrenfrone, Ein Scherflein zu des Edlen Lohne, Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Defer feitwarts von den Leuten Und fühlte ben Geschiednen, fann Ein bleibend Bild, ein lieblich Deuten Auf den verschwundnen werthen Mann: Und fammelte mit Beiftesflug 3m Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Rrug Die Afche des Geliebten fammeln.

### An Zacharia.

Schon malgen schnelle Raber raffelnd fich und tragen Dich von bem unbeklagten Ort, Und angekettet fest an beinen Bagen Die Freuden mit bir fort.

Du bist uns taum entwichen, und schwermuthig ziehen Aus dumpfen Sohlen (benn dahin Flohn sie bei deiner Ankunft, wie vorm Gluben Der Sonne Nebel sliehn)

Berdruß und Langeweile. Wie die Stymphaliben Umschwärmen sie den Tisch und sprühn Bon ihren Fittigen Gift unfrem Frieden Auf alle Speisen hin.

Wo ist, sie zu verscheuchen, unser gut'ger Netter, Der Venus vielgeliebter Sohn, Apollens Liebling, Liebling aller Gotter! Lebt er? ist er entstohn?

O gab' er mir die Starfe, seine macht'ge Leper Bu schlagen, die Apoll ihm gab; Ich rührte sie, dann flohn die Ungeheuer Erschreckt zur Holl' hinab.

D leih mir, Sohn ber Maja, beiner Fersen Schwingen, Die bu sonst Sterblichen geliehn, Die reißen mich aus diesem Eleub, bringen Mich zu der Oder hin;

Dann folg' ich unerwartet ihm am Fluffe, Allein, fo wenig staunet er, Alls ging ihm, angeheftet seinem Fuße, Sein Schatten hinterher.

Von ihm dann unzertrennlich warmt den jungen Busen Der Glanz, der glorreich ihn umgibt; Er liebet mich; dann lieben mich die Musen, Weil mich ihr Liebling liebt.

#### An Silvien.

Wenn bie Zweige Wurzeln schlagen, Wachsen, grunen, Früchte tragen; Möchtest bu bem Angebenken Deines Freunds ein Lächeln schenken.

#### Derfelben.

Und wenn sie juleht erfrieren, Beil man sie nicht wohl verschanget, Bill sich's alsobald gebühren, Daß man hoffend neue pflanget.

#### Einer hohen Reifenden.

Bohin du trittst, wird uns verklarte Stunde, Dir leuchtet Klarheit frisch vom Angesicht, Bom Auge Gutheit, Lieblichkeit vom Munde, Aus Wolfen dringt ein reines himmelslicht. Der Ungeheuer Schwarm im hintergrunde Er drängt, er droht, jedoch er schreckt dich nicht, Wie du mit Freiheit unbefangen schreitest. Das herz erhebst und jeden Geist erweitest.

So wandelst du, bein Ebenbild zu schauen, Das majestätisch uns von oben blickt, Der Mutter Urbild, Königin der Frauen, Ein Wunderpinsel hat sie ausgedrückt. Ihr beugt ein Mann, mit liebevollem Grauen, Ein Weib die Knie, in Demuth still entzückt; Du aber kommst, ihr deine Hand zu reichen Als wärest du zu Haus bei deines gleichen.

Doch schreite weiter, was auch hier sich finbe, Jum Lande hin, dem doch kein andres gleicht, Wo uns Natur befreit, wie Kunst auch binde, Der Geist sich stählt, wenn sich das Herz erweicht, Wor stillem Schaun so Zeit als Bolksgewinde Jum Abgrund wallt, zur Himmelshihe steigt: Dorthin gehörst du, die du schaffend strebest, Die Trummer herstellst, Todtes neu belebest.

Führ' uns indes durch blumenreiche Matten, Am breiten Fluß durch's wohlbekannte Thal, Wo Keben sich um Sonnenhügel gatten, Der Fels dich schüft vor mächt'gem Sonnenstrahl; Senieße froh der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig wurd'ges Mahl, Und hier und dort vergönn' an deinen Blicken, An deinem Wort und ewig zu entzücken!

#### Zubiláum

#### am zwepten Januar 1815.

hat der Tag sich taum erneuet Bo und Winterfreude bulbet, Jedermann sich wunschend freuet Benn er Freund und Gönner siehet.

Sagt, wie schon am zwepten Tage Sich ein zweptes Fest entzündet? Hat vielleicht willkommne Sage Vaterland und Neich gegründet?

Saben fich bie Allgewalten Endlich schöpferisch entschieden, Aufzuzeichnen, zu entfalten Allgemeinen ew'gen Frieden?

Nein! — Dem Burbigen, bem Biebern Binden wir vollfommne Arange, Und zu aller Art von Liebern Schlingen fich bes Keftes Tange.

Selbst das Erz erweicht sich gerne, Wundersam ihn zu verehren; Aber ihr, auch aus der Ferne, Laßt zu seinem Preise horen! Er, nach langer Jahre Sorgen, Bo ber Boben oft gebibmet, Sieht nun Fürst und Bolf geborgen, Dem er Geist und Kraft gewibmet.

Die Gemahlin, langst verbunden Ihm als treulichstes Geleite, Sieht er auch, der tausend Stunden Froh gebent, an seiner Seite.

Leb' er fo, mit Junglingefraften Immer herrlich und vermögfam, In den wichtigften Geschäften heiter flug und weife regfam,

Und in seiner Trauten Kreise Sorgenfrei und unterhaltend, Eine Welt, nach seiner Weise, Nah und fern umber gestaltend.

## Råthsel.

Wiel Manner sind hoch zu verehren, Wohlthatige durch Werk und Lehren; Doch wer und zu erstatten wagt, Was die Natur und ganz versagt, Den darf ich wohl den größten nennen: Ich benke doch, ihr mußt ihn kennen?

## Den Drillingsfreunden von Coln, mit einem Bildnisse.

Der Abgebilbete Bergleicht sich billig Heilgem Dreptonige, Dieweil er willig Dem Stern, ber oftenher Wahrhaft erschienen, Auf allen Wegen war Bereit zu bienen.

Der Bilbner gleichesfalls Bergleicht fich eben Dem Reiter, ber ben Sals Darangegeben, Wie hemelint auch gethan, Ein Seld geworben Durch feine Mannestraft Mitter vom Orden. Darum jufammen fie Euch nun verehren, Die jum Bergangenen Muthig fich fehren, Stein, Beilge, Sammt und Gold . Manniglich ftrebend Und altem Tage holb -Froblich belebend.

#### An Uranius.

Himmel ach! fo ruft man aus Wenn's uns fchlecht geworden. himmel will verbienen fich Pfaff' und Ritterorden.

Ihren himmel finden viel In dem Weltgetummel; Jugend unter Tanz und Spiel Meint, sie sep im himmel.

Doch von bem Claviere tont Gang ein andrer himmel; Alle Morgen gruß' ich ihn, Nict er mir vom Schimmel.

## Un Tifchbein.

Erst ein Deutscher, bann ein Schweizer, Dann ein Berg: und Thal Durchfreuzer, Römer, bann Napolitaner,
Philosoph und doch fein Aner,
Dichter, fruchtbar aller Orten,
Bald mit Zeichen, bald mit Worten,
Immer bleibest du berselbe
Von der Tiber bis zur Elbe!
Glüc und Heil! so wie du strebest,
Leben! so wie du belebest,
So genieße! laß genießen!
Vis die Nymphen dich begrüßen,
Die sich in der Ilme baden,
Und auf's freundlichste dich laden.

## Un Denfelben.

Alles was du benkft und sinnest, Was du der Natur und Kunst Mit Empfindung abgewinnest, Drucks du aus durch Musengunst. Farbe her! Dein Meisterwille Schafft ein sichtliches Gedicht; Doch, bescheiden in der Fülle, Du verschmähst die Worte nicht.

## An Denfelben.

Für das Gute, für das Schone, Das du uns so reichlich sendest, Möge jegliche Camone Freude spenden, wie du spendest! Möge dir, im nord'schen Trüben, Aller Guten, aller Lieben Reine Reigung so bereiten, Ueberall dich ju begleiten Mit des Umgangs trauter Wonne, Wie im heitern Land der Sonne!

### An Denfelben.

Statt den Menschen in den Thieren Zu verlieren, Findest du ihn klar darin, Und belebst, als wahrer Dichter, Schaf= und sausches Gelichter Mit Gesinnung wie mit Sinn. Auch der Esel kommt zu Ehren Und paht uns weise Lehren. Das was Buffon nur begonnen, Kommt durch Tischein an die Sonnen.

### Stammbuch & . Weihe.

Muntre Garten lieb' ich mir, Viele Blumen brinne, Und du haft so einen hier, Mert' ich wohl, im Sinne.

Mögen Bunfche für bein Gluck Taufenbfach erscheinen; Gruße sie mit heitrem Blick Und voran bie meinen.

# Der

Liebenden Bergeflichen, zum Geburtstage.

Dem schonen Tag sep es geschrieben! Oft glanze bir sein heitres Licht. Uns horest du nicht auf zu lieben, Doch bitten wir: vergiß und nicht!

## Mit Wahrheit und Dichtung.

Ein alter Freund erscheint madtiert, Und das, mas er im Schilbe führt, Gesteht er wohl nicht allen; Doch du entbeckt sogleich den Reim Und sprichst ihn aus gang in's geheim: Er wunscht dir ju . . . . . . .

## Ungebinde zur Rudfehr.

Die Freundin war hinausgegangen Um in der Welt sich umzuthun; Nun wird sie bald nach Haus gelangen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sie dann das art'ge Köpfchen, Umwunden reich von Jopf und Jöpfchen, Nach einem kissenreichen Sitzchen, So bietet freundlich ihr das Mützchen.

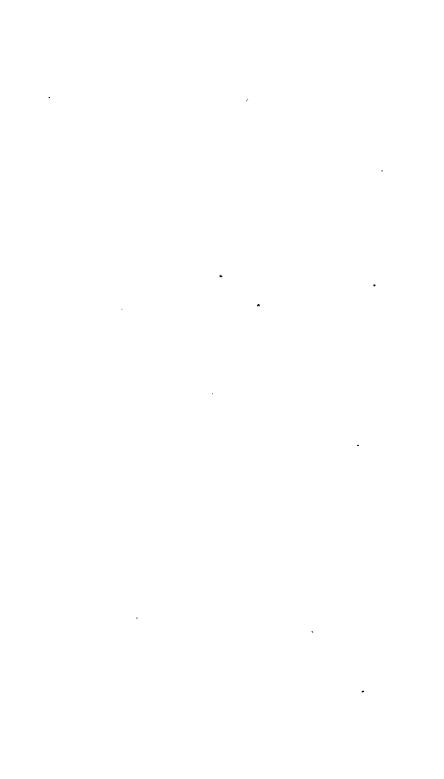

## Die Nektartropfen.

Als Minerva jenen Liebling, Den Prometheus, zu begünst'gen, Eine volle Nektarschale Bon dem Himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglücken Und den Trieb zu holden Künsten Ihrem Busen einzusiößen; Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sähe; Und die goldne Schale schwankte, Und es sielen wenig Tropfen Auf den grünen Boden nieder.

Emfig waren drauf die Bienen hinterher, und faugten fleißig; Ram der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tropschen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Gludlich haben fie getoftet, Sie und andre garte Thierchen! Denn fie theilen mit dem Menichen Nun das iconfte Glud, die Kunft.



## Die Nektartropfen.

Alls Minerva jenen Liebling, Den Prometheus, zu begünst'gen, Eine volle Nektarschale Bon dem Himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglücken Und den Trieb zu holden Künsten Ihrem Busen einzuslößen; Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sähe; Und die goldne Schale schwankte, Und es sielen wenig Tropfen Auf den grünen Boden nieder.

Emfig waren drauf die Bienen hinterher, und faugten fleißig; Ram der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tropfchen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Sludlich haben fie getoftet, Sie und andre garte Thierchen! Denn fie theilen mit bem Menfchen Run bas iconfte Glud, bie Kunft.

#### Der Wandrer.

Banbrer.

Gott segne bich, junge Frau, Und den fäugenden Knaben An deiner Brust! Laß mich an der Felsenwand hier, In des Ulmbaums Schatten, Meine Burde werfen, Neben dir ausruhn.

Frau.

Welch Gewerb treibt dich Durch bed Tages Hipe Den staubigen Pfad her? Bringst du Waaren aus der Stadt Im Land herum? Lächelst, Frembling, Ueber meine Frage?

Banbrer.

Reine Waaren bring' ich aus der Stadt: Ruhl wird nun der Abend. Zeige mir den Brunnen, Draus du trinkest, Liebes junges Weib! Frau.

Sier ben Felsenpfab hinauf. Geh voran! Durch's Gebusche Geht ber Pfab nach ber Sutte, Drin ich wohne, Bu bem Brunnen, Den ich trinte.

Wanbrer.

Spuren ordnender Menschenhand 3mischen dem Gesträuch! Diese Steine hast du nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

Frau.

Weiter hinauf!

Banbrer.

Bon dem Moos gebedt ein Architrav! Ich erfenne bich, bilbender Geist! Hast dein Siegel in den Stein geprägt.

Frau.

Weiter, Frembling!

Banbrer.

Eine Inschrift, über die ich trete! Nicht zu lesen! Weggewandelt sepb ihr, Tiefgegrabne Worte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausenb Enkeln zeigen solltet. Frau.

Staunest, Frembling, Diese Stein' an? Droben sind der Steine viel Um meine Hutte.

Banbrer.

Droben ?

Frau.

Gleich jur Linken Durch's Gebuich hinan, hier.

Banbrer.

Ihr Mufen und Grazien!

Frau.

Das ift meine Sutte.

Banbrer.

Eines Tempels Trummer!

Fra u.

Hier zur Seit' hinab Quillt der Brunnen, Den ich trinke.

Wandrer.

Glühend webst bu Ueber beinem Grabe, Genius! über dir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, D bu Unsterblicher! Ktat.

Mart', ich hole bas Gefaß Dir gum Erinten.

Banbrer.

Epheu hat beine schlanke Sotterbildung umfleibet. Wie du emporstrebst Aus bem Schutte, Saulenpaar! Und bu einfame Schwester bort, Wie ihr. Dustres Moos auf dem heiligen Saupt, Majestätisch trauernd berabschaut Auf die gertrummerten Bu euern Rugen, Gure Geschwister! In des Brombeergestrauches Schatten Dedt fie Schutt und Erbe, Und hohes Gras wanft brüber bin. Schäßest bu fo, Ratur, Deines Meifterftude Meifterftud? Unempfindlich zertrummerft du Dein Seiligthum? Caeft Difteln brein?

Frau.

Wie der Knabe schläft! Willst du in der Hutte ruhn, Fremdling? Willst die hier Lieber in dem Freien bleiben? Es ist tuhl! Nimm den Knaben, Daß ich Wasser schöpfen gehe. Schlafe, Lieber! schlaf!

Banbrer.

Suß ift beine Rub! Die's, in bimmlischer Gefundheit Schwimmend, ruhig athmet! Du, geboren über Reften Beiliger Bergangenheit, Muh' ibr Geift auf bir! Belden der umschwebt, Wird in Gotterselbstgefühl Jedes Tage genießen. Boller Reim blub' auf, Des glanzenden Frühlings herrlicher Schmud, Und leuchte vor beinen Befellen! Und welft bie Bluthenhulle meg, Dann fteig' aus beinem Bufen, Die volle Frucht, Und reife ber Sonn' entgegen.

Frau.

Gefegne's Gott! — Und schlaft er noch? Ich habe nichts jum frischen Erunt, Als ein Stud Brot, bas ich bir bieten fann.

Banbrer.

Ich danke bir. Wie herrlich alles bluht umher Und grunt! Frau.

Mein Mann wird balb Nach Hause sepn Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und iß mit uns das Abendbrot.

Banbrer.

Ihr wohnet hier?

Fra u.

Da, zwischen bem Gemäuer her. Die Hutte baute noch mein Vater Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen. Hier wohnen wir. Er gab mich einem Ackersmann, Und starb in unsern Armen. — Hast du geschlasen, liebes Herz? Wie er munter ist, und spielen will! Du Schelm!

#### Wanbrer.

Natur! du ewig keimende,
Schaffit jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mutterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hutte.
Hoch baut die Schwalb' an das Gesims,
Unsühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Soeibe's Werte. II. 286.

Und du flickst zwischen ber Bergangenheit Erhabne Trummer Für beine Bedürfniss' Eine hutte, o Mensch, Genießest über Grabern! — Leb wohl, du gludlich Beib!

Frau.

Du willft nicht bleiben?

Banbrer.

Gott erhalt' euch, Segn' euern Anaben!

Frau.

Glud auf ben Weg!

Banbrer.

Wohin führt mich ber Pfab Dort über'n Berg?

Frau.

nach Cuma.

Banbrer.

Wie weit ift's bin?

grau.

Drep Meffen gut.

Banbrer.

Leb wohl!

D leite meinen Gang, Ratur! Den Fremblinge Meifetritt, Den über Gräber Heiliger Vergangenheit
Ich wandle.
Leit' ihn zum Schuhort,
Vor'm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrahl
Ein Pappelwäldchen wehrt.
Und kehr' ich dann
Am Abend heim
Jur Hütte,
Vergoldet vom lesten Sonnenstrahl;
Laß mich empfangen solch ein Weib,
Den Knaben auf dem Arm!

## Runftlers Morgenlieb.

Der Tenwel ist euch aufgebaut, Ihr hoben Mufen all, Und hier in meinem herzen ift Das Allerheiligfte.

Wenn Morgens mich bie Sonne wedt, Warm, froh ich schau' umher, Steht rings ihr Ewiglebenden Im heil'gen Morgengland,

3ch bet' hinan, und Lobgefang 3ft lauter mein Gebet, Und freubellingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

3ch trete vor ben Altar bin, Und lefe, wie sich's ziemt, Andacht liturg'icher Lection Im beiligen homer.

Und wenn er in's Setummel mich Bon Löwenkriegern reißt, Und Sötterföhn' auf Wagen hoch Nachglühend stürmen an, Und Rof bann vor dem Wagen sturzt, Und drunter und drüber sich Freund', Feinde wälzen in Todesblut — Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert ber helbensohn, Behntausend auf einmal, Bis dann auch er, gebändiget Von einer Götterhand,

Ab auf den Rogus niederstürzt, Den er sich selbst gehäuft, Und Feinde nun den schönen Leib Berschändend tasten an:

Da greif' ich muthig auf, es wird Die Kohle zum Gewehr, Und jene meine hohe Wand In Schlachtfeld-Wogen brauf't.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrull der Feindeswuth, Und Schild an Schild, und Schwert auf Helm, Und um den Lodten Lod.

Ich brange mich hinan, hinan, Da tampfen sie um ihn. Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Thranenwuth. Ach, rettet! Kampfet! Rettet ihn! In's Lager tragt ihn fort, Und Balfam gießt bem Tobten auf, Und Thranen Tobten-Ehr!

Und find' ich mich gurud hierher, Empfangst du, Liebe, mich, Mein Madchen, ach, im Bilbe nur, Und so im Bilbe warm!

Ach, wie du ruhtest neben mir, Und schmachtetest mich an, Und mir's vom Aug' durch's herz hindurch Bum Griffel schmachtete!

Wie ich an Ang' und Wange mich Und Mund mich weidete, Und mir's im Busen jung und frisch, Wie einer Gottheit, war!

O tehre boch und bleibe bann In meinen Armen fest, Und teine, teine Schlachten mehr, Nur bich in meinem Arm!

Und follst mir, meine Liebe, fepn Alldeutend Ideal, Madonna sepn, ein Erstlingerind, Ein heiligs an der Bruft; Und haschen will ich, Nymphe, bich, Im tiefen Waldgebusch; O fliehe nicht bie runge Benft, Mein aufgerecktes Ohr!

Und liegen will ich Mars zu dir, Du Liebesgottin ftart, Und ziehn ein Ret um uns herum, Und rufen dem Olymp,

Wer von den Göttern kommen will, Beneiben unfer Glud, Und foll's die Frage Eifersucht Am Bettfuß angebannt.

## Amor als Lanbschaftsmahler.

Saß ich fruh auf einer Felsenspitze, Sah mit starren Augen in den Nebel; Wie ein grau grundirtes Tuch gespannet Dect' er alles in die Breit' und Höhe.

Stellt' ein Anabe sich mir an bie Seite, Sagte: Lieber Freund, wie magst du starrend Auf das leere Tuch gelassen schauen? Hast du benn zum Mahlen und zum Bilben Alle Lust auf ewig wohl verloren?

Sah ich an das Kind und dachte heimlich: Will das Bubchen boch den Meister machen!

Willst bu immer trub' und mußig bleiben, Sprach der Anabe, kann nichts kluges werden: Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen mahlen, Dich ein hubsches Bildchen mahlen lehren.

Und er richtete den Zeigefinger, Der so rothlich war wie eine Rose, Nach dem weiten ausgespannten Ceppich, King mit seinem Kinger an zu zeichnen:

Oben mahlt' er eine schone Sonne, Die mir in die Augen mächtig glänzte, Und ben Saum ber Wolken macht' er golben, Ließ die Strahlen durch die Wolken dringen; Mahlte dann die zarten leichten Wipfel Frisch erquickter Baume, zog die Hugel, Einen nach dem andern, frei dahinter; Unten ließ er's nicht an Wasser sehlen, Beichnete den Fluß so ganz naturlich, Daß er schien im Sonnenstrahl zu glißern, Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes, Alles wie Smaragd und wie Karfunkel! Hell und rein lasirt er drauf den Himmel Und die blauen Berge fern und ferner, Daß ich ganz entzückt und neu geboren Bald den Mahler, bald das Bild beschaute.

Hab' ich boch, so sagt' er, bir bewiesen, Daß ich bieses Handwerk gut verstehe; Doch es ist bas schwerfte noch gurucke.

Zeichnete darnach mit spissem Finger Und mit großer Sorgfalt an dem Wäldchen, G'rad' an's Ende, wo die Sonne fräftig Von dem hellen Boden widerglänzte, Zeichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleibet, Frische Wangen unter braunen Haaren, Und die Wangen waren von ber Farbe, Wie das Fingerchen, bas fie gebilbet.

D bu Anabel rief ich, welch ein Meifter hat in feine Schnle bich genommen, Daß bu fo geschwind und so natürlich Alles tlug beginnst und gut vollenbest?

Da ich noch so rebe, sieh, da rihret Sich ein Windchen, und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Finsse, Füllt den Schleier des vollkommnen Mädchens, Und was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an den Fuß zu rühren, Seht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sie.

Da nun alles, alles sich bewegte, Baume, Fluß und Blumen und der Schleier, Und der garte Fuß der Allerschönsten; Glaubt ihr wohl, ich seb auf meinem Felsen, Wie ein Felsen, still und fest geblieben?

## Runftlere Abendlied.

Ach, daß die innre Schöpfungstraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bilbung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich gittre nur, ich stottre nur, Und kann es doch nicht lassen; Ich fuhl', ich kenne bich, Ratur, Und so muß ich bich fassen.

Bebent' ich dann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschließet, Wie er, wo durre Haibe war, Nur Freudenquell genießet;

Wie sehn' ich mich, Natur, nach dir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lust'ger Springbrunn, wirst du mir Aus tausend Röhren spielen.

Wirst alle meine Arafte mir In meinem Sinn erheitern, Und dieses enge Dasem mir Jur Ewigkeit erweitern.

## Renner und Runftler.

Renner.

Sut! Brav, mein Herr! Allein Die linke Seite Nicht gang gleich ber rechten; Hier scheint es mir zu lang, Und hier zu breit; Hier zuckt's ein wenig, Und die Lippe Nicht gang Natur, So tobt noch alles!

Runstler.

D rathet! Helft mir,
Daß ich mich vollende!
Bo ist der Urquell der Natur,
Daraus ich schöpfend
Himmel fühl' und Leben
In die Fingerspisen hervor,
Daß ich mit Göttersinn
Und Menschenhand
Bermöge zu bilben,
Bas bei meinem Beib'
Ich animalisch kann und muß.

Renner.

Da seben Sie zu.

Runftler.

Go!

## Renner und Enthusiast.

Ich führt' einen Freund zum Maibel jung, Wollt' ihm zu genießen geben
Was alles es hätt', gar Freud' genung, Frisch junges warmes Leben.
Wir fanden sie sien an ihrem Bett, That' sich auf ihr Händlein stüßen.
Der Herr ber macht' ihr ein Compliment, That' gegen ihr über sien.
Er spist die Nase, er sturt sie an, Betracht sie herüber, hinüber:
Und um mich war's gar bald gethan, Die Sinnen gingen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank Führt mich brauf in eine Eden, Und fagt, sie wär' boch allzu schlank Und hätt' auch Sommersteden. Da nahm ich von meinem Kind Abjeu, Und scheibend sah ich in die Höh: Uch Herre Gott, ach Herre Gott, Erbarm dich boch des Herren!

Da führt' ich ihn in die Galerie Boll Menschengluth und Geistes; Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganges Herz zerreißt es. D Mahler! Mahler! rief ich laut, Belohn' dir Gott dein Mahlen! Und nur die allerschönste Braut Kann dich für und bezahlen.

Und sieh, da ging mein herr herum, Und stochert sich die Jahne, Registrirt in Catalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Von hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu kurz, zu lang, Wägt' alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Eckhen mich, Die Eingeweide brannten. Um ihn versammelten Manner sich, Die ihn einen Kenner nannten.

## Monolog des Liebhabers.

Was nuft die glühende Natur Bor deinen Augen bir, Was nuft dir das Gebildete Der Kunft rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungsfraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspißen bir Nicht wieder bildend wird?

#### Guter Rath.

Geschieht wohl, daß man einen Tag Weber sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem herzen ein; Sollt's in der Kunst wohl anders seyn? Drum hehe dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Jull' und Kraft sind nimmer weit: hast in der bosen Stund' geruht, Ist die gute doppelt gut.

#### Gendschreiben.

Mein altes Evangelium Bring' ich bir hier schon wieder; Doch ist mir's wohl um mich herum, Darum schreib' ich bir's nieder.

3ch hohlte Gold, ich hohlte Wein, Stellt' alles da zusammen.
Da, dacht' ich, da wird Warme sepu, Geht mein Gemahlb' in Flammen!
Auch that' ich bei der Schäfe Flor Biel Gluth und Reichthum schwarmen;
Doch Menschensteisch geht allem vor,
Um sich daran zu warmen.

Und wer nicht richtet, sondern sleißig ist, Wie ich bin und wie du bist,
Den belohnt auch die Arbeit mit Genuß;
Nichts wird auf der Welt ihm Ueberdruß.
Denn er blecket nicht mit stumpfem Jahn Lang' Gesott'nes und Gebrat'nes an,
Das er, wenn er noch so sittlich kaut,
Endlich doch nicht sonderlich verdaut;
Sondern faßt ein tuchtig Schinkenbein,
Haut da gut taglöhnermäßig drein,
Küllt bis oben gierig den Pokal,
Erinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebenbig, Unverstanden, doch nicht unverständlich: Denn dein Herz hat viel und groß Begehr, Bas wohl in der Welt sur Freude war', Allen Sonnenschein und alle Baume, Alles Meergestad' und alle Traume, In dein Herz zu sammeln mit einander, Wie die Welt durchwühlend Bants, Solander.

Und wie muß dir's werden, wenn du fühlest, Daß du alles in dir selbst erzielest. Freude hast an deiner Frau und Hunden, Als noch keiner in Elpsium gefunden, Als er da mit Schatten lieblich schweiste Und an goldne Gottgestalten streiste. Nicht in Rom, in Magna Gräcia; Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengelglas wohl eine Welt.

## Runftlere Sug unb Recht.

Ein frommer Mahler mit vielem Fleiß hatte manchmal gewonnen den Preis, Und manchmal ließ er's auch geschen, Daß er einem Bessern nach mußt' stehn; hatte seine Caseln fortgemahlt, Wie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinaus; Man baut ihn'n sogar ein heiligenhaus.

Nun fand er Gelegenheit einmal, Bu mahlen eine Band im Saal; Mit emsigen Bugen er staffirt, Bas ofters in der Welt passirt; Bog feinen Umriß leicht und klar, Man konnte sehn, was gemeint ba war.

Mit wenig Farben er colorirt, Doch so, daß er das Aug' frappirt. Er glaubt es für den Plat gerecht Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versammelte Herr'n und Frau'n Möchten einmal mit Lust beschaun; Bugleich er auch noch wünscht' und wollt' Daß man dabei was benten sollt'.

Als nun die Arbeit fertig war, Da trat herein manch Freundespaar, Das unfers Künstlers Werke liebt,
Und darum desto mehr betrübt,
Daß an der losen leibigen Wand
Nicht auch ein Götterbildniß stand.
Die setten ihn sogleich zur Ned',
Warum er so was mahlen that,
Da doch der Saal und seine Wand'
Gehörten nur sur Narrenhand';
Er sollte sich nicht lassen versühren
Und nun auch Bant und Tische beschmieren;
Er sollte bei seinen Taseln bleiben
Und hübsch mit seinem Pinsel schreiben;
Und sagten ihm von dieser Art
Noch viel Verbindlichs in den Bart.

Er sprach darauf bescheidentlich: Eure gute Meinung befchamet mich. Es freut mich mehr nichts auf der Welt Alls wenn euch je mein Werk gefällt. Da aber aus eigenem Beruf Gott der Berr allerlei Thier' erschuf. Daß auch fogar bas mufte Schwein, Rroten und Schlangen vom herren fenn, Und er auch manches nur ebauchirt, Und gerade nicht alles ausgeführt (Wie man den Menschen denn selbst nicht scharf Und nur en gros betrachten barf:) So hab' ich als ein armer Knecht Lom fundlich menschlichen Geschlecht Von Jugend auf allerlei Lust gespurt Und mich in Allerlei exercirt,

Und so burch tlebung und burch Glud Gelang mir, fagt ihr, manches Stud. Run bacht' ich, nach vielem Rennen und Laufen Durft' einer auch einmal verschnaufen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt', Ihn 'nen faulen Bengel heißen sollt'.

Drum ist mein Wort zu biefer Frift Wie's allezeit gewesen ist: Mit feiner Arbeit hab' ich geprahlt Und was ich gemablt hab', hab' ich gemablt.

## Groß ift die Diana der Ephefer.

Apostelgeschichte 19,39,

Bu Ephesus ein Goldschmied saß
In seiner Werkstatt, pochte
So gut er konnt', ohn' Unterlaß,
So zierlich er's vermochte.
Als Anab' und Jüngling kniet' er schon
Im Tempel vor der Göttin Thron,
Und hatte den Gürtel unter den Brüsten,
Worin so manche Thiere nisten,
Bu Hause treulich nachgeseilt,
Wie's ihm der Vater zugetheilt;
Und leitete sein kunstreich Streben
In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hort er benn auf einmal laut Eines Gaffenvolles Windesbraut, Alls gab's einen Gott fo im Gehirn Da! hinter bes Menschen alberner Stirn, Der sep viel herrlicher als das Wesen, An dem wir die Breite der Gottheit lesen.

Der alte Künstler horcht nur auf, Läßt seinen Anaben auf den Markt den Lauf, Feilt immer fort an hirschen und Thieren, Die seiner Gottheit Aniee zieren; Und hofft, es tonnte das Glud ihm walten 3hr Angesicht wurdig zu gestalten.

Will's aber einer anders halten, So mag er nach Belieben schalten; Nur foll er nicht bas handwerk schänden; Sonst wird er schlecht und schmählich enden.

# Parabolift).

Was im Leben uns verbrießt Man im Bilbe gern genießt.



## Erflärung

#### einer antiten Gemme.

Es fteht ein junger Feigenftod In einem fconen Garten; Daneben fist ein Ziegenbock, Als wollt' er feiner warten.

Allein, Quiriten, wie man irrt! Der Baum ist schlecht gehütet; Und ihm zur andern Seite schwirrt Ein Kafer ausgebrütet.

Es fliegt ber Helb mit Pangerbruft Und naschet in ben Zweigen, Und auch ber Bod hat große Lust, Gemächlich aufzusteigen.

Drum feht ihr Freunde icon beinah Das Baumchen nackt von Blattern; Es stehet gang erbarmlich ba Und flehet zu ben Gottern.

Drum hort die guten Lehren an, Ihr Kinder, gart von Jahren: Bor Ziegenbod und Kafergahn Soll man ein Baumden wahren!

## Ragenpastete.

Bewährt den Forscher der Natur Ein frei und ruhig Schauen; So folge Mestunst seiner Spur Mit Vorsicht und Vertrauen.

3war mag in Einem Menfchenkind Sich beides auch vereinen; Doch baß es zwer Gewerbe find, Das läßt fich nicht verneinen.

Es war einmal ein braver Roch, Geschickt im Appretiren; Dem fiel es ein, er wollte boch Als Jager sich geriren.

Er zog bewehrt zu grünem Walb, Wo manches Wildpret haufte, Und einen Kater ichof er bald, Der junge Bogel ichmaufte.

Sah ihn für einen Hafen an Und ließ sich nicht bebeuten, Pastetete viel Würze bran Und sest' ihn vor den Leuten.

Doch manche Gafte das verdroß, Gewiffe feine Nafen: Die Kape, die der Jager schoß, Macht nie der Roch zum hafen.

#### Séance.

Hier ist's, wo unter eignem Namen Die Buchstaben sonst zusammen kamen. Mit Scharlachkleidern angethan Saßen die Selbstlauter oben an: A, E, J, D und U dabei, Machten gar ein seltsam Geschrei. Die Mitlauter kamen mit steisen Schritten, Mußten erst um Erlaubniß bitten: Präsident A war ihnen geneigt; Da wurd' ihnen benn der Plaß gezeigt; Andre aber die mußten stehn, Als Pe-Ha und Te-Ha und solches Geton. Dann gab's ein Gerede, man weiß nicht wie; Das nennt man eine Akademie.

#### Legenbe.

In der Wusten ein heiliger Mann
Bu seinem Erstaunen that' treffen an
Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach:
"Herr, betet für mich und meine Gefährt',
Daß ich zum Himmel gelassen werd',
Bur Seeligen Frend': und dürstet darnach."
Der heilige Mann dagegen sprach:
"Es sieht mit deiner Bitte gar gefährlich
Und gewährt wird sie dir schwerlich.
Du tommst nicht zum englischen Gruß:
Denn du hast einen Ziegenfuß."
Da sprach hierauf der wilde Mann:
"Bas hat euch mein Ziegenfuß gethan?
Sah ich doch Manche strack und schön
Mit Eselssöpsen gen himmel gehn."

#### Autoren.

Ueber die Wiese, den Bach herab, Durch seinen Garten, Bricht er die jungsten Blumen ab: Ihm schlägt das Herz vor Erwarten. Sein Mädchen tommt — D Gewinnst! o Gluc! Jungling, tauschest beine Bluthen um einen Blict!

Der Nachbar Gartner sieht herein Ueber die Hede: "So ein Thor mocht' ich sepn! Hab' Freude, meine Blumen zu nahren, Die Vögel von meinen Früchten zu wehren; Aber sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Muhe verlieren?"

Das find Autoren, wie es scheint. Der Eine streut seine Freuden herum, Seinen Freunden, dem Publifum; Der andre läßt sich pranumeriren.

#### Recensent.

Da hatt' ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last; Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen, Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen, Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt'. Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teusel zum Nachbar führen Ueber mein Essen zu rasonniren: "Die Supp' hatt' können gewürzter sepn, Der Braten brauner, sirner der Wein." Der Tausenbsaterment! Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Recensent.

#### Dilettant und Rritifer.

Es hatt' ein Knab' eine Caube gart, Gar ichon von Farben und bunt, Gar herzlich lieb, nach Anabenart Geäßet aus feinem Mund, Und hatte fo Freud' am Tanbchen fein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt=Fuche herum, Erfahren und lehrreich und schwäßig darum; Der hatte den Anaben manch Stündlein ergest, Mit Bundern und Lugen verprahlt und verschwäßt.

"Muß meinem Fuchs doch mein Taubelein zeigen!" Er lief und fand ihn streden in Sträuchen. "Sieh, Fuchs, mein lieb Taublein, mein Taubchen so schön! -Haft dn dein Tag so ein Täubchen gesehn?"

Zeig her! — Der Anabe reicht's. — Geht wohl an; Aber es fehlt noch Manches dran.
Die Federn, zum Erempel, sind zu kurz gerathen.
Da sing er an, rupft' sich den Braten.
Der Anabe schrie. — Du mußt stärfre einsehen,
Gonst ziert's nicht, schwinget nicht. —
Da wars nackt — Mißgeburt! — und in Feben
Dem Anaben das Herze bricht.

Wer fich erkennt im Anaben gut, Der fep vor Fuchfen auf feiner hut.

## Neo·logen.

3ch begegnet' einem jungen Mann,
3ch fragt' ihn um fein Gewerbe;
Er fagt': ich forge, wie ich kann,
Daß ich mir, eh ich sterbe,
Ein Bauergütchen erwerbe.
3ch fagte: bas ist fehr wohl gedacht;
Und wünschte, er hatt' es so weit gebracht.
Da hort' ich: er habe vom lieben Papa
Und eben so von ber Frau Mama
Die allerschöhnsten Rittergüter.

Das nenn' ich boch originale Gemuther.

#### Rrittler.

Ein unverschämter Naseweis, Der, was er burch Stahlarbeiterssteiß Auf dem Laben tunstlich liegen sah, Dacht', es war' für ihn alleine da: So tatscht' er dem geduldigen Mann Die blanken Waaren sammtlich an Und schäfte sie, nach Dünkelsrecht, Das Schlechte hoch, das Sute schlecht, Getrost, zufriednes Angesichts; Dann ging er weg und kaufte nichts.

Den Kramer das zulest verdroß,
Und macht ein stählern fünstlich Schloß
Jur rechten Stunde glübend heiß.
Da ruft gleich unser Naseweis:
"Wer wird so schlechte Waare fausen!
Der Stahl ist schändlich angelausen."
Und tappt auch gleich recht läppisch drein
Und fängt erbärmlich an zu schrein.
Der Kramer fragt: was ist dann das?
Der Quidam schreit: "Ein frostiger Spaß!"

# Rlåffer.

Bir reiten in die Kreuz' und Quer' Rach Freuden und Geschäften; Doch immer kläst es hinterher Und billt aus allen Kräften. So will der Spis aus unserm Stall Und immersort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweis't nur, daß wir reiten.

#### Celebritåt.

Auf großen und auf kleinen Bruden Stehn vielgestaltete Nepomuden Bon Erz, von Holz, gemahlt, von Stein, Colossisch hoch, und puppisch klein. Jeder hat seine Andacht davor, Weil Nepomud auf der Bruden das Leben verlor.

Ift einer nun mit Ropf und Ohren Einmal zum Beiligen auserfohren, Ober hat er unter henkershanden Erbarmlich muffen bas Leben enden; So ift er gur Qualitat gelangt, Daß er gar weit im Bilbe prangt. Rupferstich, Solgschnitt thun sich eilen, Ihn allen Welten mitzutheilen; Und jede Gestalt wird wohl empfangen, Thut fie mit feinem Namen prangen: Wie es benn auch bem herren Chrift Nicht ein Saar beffer geworden ift. Mertwurdig für die Menschenkinder, halb heiliger, halb armer Sunder, Sehn wir Herrn Werther auch allda Prangen in Holzschnitts = gloria. Das zeugt erft recht von feinem Werthe. Daß mit erbarmlicher Gebarbe

Er wird auf jedem Jahrmartt prangen Wird in Wirthestuben aufgehangen.
Jeder kann mit dem Stocke zeigen:
"Gleich wird die Augel das hirn erreichen!"
Und jeder spricht bei Bier und Brot:
"Gott fev's gedankt: nicht wir sind tobt!"

### Parabel.

In einer Stabt, wo Paritat
Noch in der alten Ordnung steht,
Da, wo sich nämlich Katholisen
Und Protestanten in einander schicken,
Und, wie's von Vätern war erprobt,
Ieder Gott auf seine Weise lobt;
Da lebten wir Kinder Lutheraner
Bon etwas Predigt und Gesang,
Waren aber dem Kling und Klang
Der Katholisen nur zugethaner:
Denn alles war doch gar zu schön,
Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Bur Nachahmung geboren sind, Erfanden wir, die Zeit zu turzen, Ein auserlesense Pfaffenspiel: Zum Chorrock, der und wohlgesiel, Saben die Schwestern ihre Schürzen; Handtücher, mit Wirkwerk schön verziert, Wurden zur Stola travestirt; Die Mühe mußte den Bischof zieren, Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch Haus und Garten, fruh und fpat, Und wiederholten ohne Schonen Die fammtlichen beiligen Kanctionen; Doch fehlte noch bas befte Stud. Wir mußten wohl ein prachtig gauten Sabe bier am meiften zu bebeuten; Und nun begunftigt und bas Glud: Denn auf bem Boben bing ein Strick. Wir find entzuct, und wie wir biefen Bum Glodenstrang fogleich ertiefen, Rubt er nicht einen Augenblid: Denn wechselnd eilten wir Gefdwifter, Giner ward um den andern Rufter, Ein jedes brangte fich bingu. Das ging nun allerliebst von statten Und weil wir feine Gloden batten. Go fangen wir Bum Baum bagu.

Bergeffen, wie die altste Sage, Bar der unschuld'ge Kinderscherz; Doch g'rade diese letten Tage Fiel er mit einmal mir auf's Herz; Da sind sie ja, nach allen Studen, Die neupoetischen Katholiten!

# Sott, Semuth und Welt.

Wird nur erft ber himmel beiter, Taufenb gabit ihr, und noch weiter.



In wenig Stunden Sat Gott bas Rechte gefunden.

Ber Gott vertraut, Ift icon auferbaut.

Sogar dieß Bort hat nicht gelogen: Ben Gott betriegt, der ist wohl betrogen.

Das Unfer Nater ein icon Gebet, Es bient und hilft in allen Rothen, Benn einer auch Bater Unfer fieht, In Gottes Namen, laß ihn beten.

Ich wandle auf weiter bunter Flur, Ursprünglicher Natur, Ein holder Born in welchem ich bade, Ift Ueberlieferung, ist Gnade.

Was war ein Gott, der nur von außen stieße, Im Rreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.

Im Innern ist ein Universum auch; Daber ber Boller löblicher Gebrauch Daß jeglicher, bas Beste was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erben übergibt, Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.

Wie? Mann? und Bo? — Die Gotter bleiben ftumm! Du halte bich an's Beil, und frage nicht Barum?

Billft bu in's Unenbliche schreiten, Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.

Billst du bich am Ganzen erquiden; So mußt du das Ganze im Aleinsten erbliden.

Aus tiefem Gemuth, aus der Mutter Schoos Will manches dem Tage entgegen; Doch foll das Rleine je werden groß, So muß es sich rühren und regen.

Da, wo das Wasser sich entzwept, Wird zuerst Lebendig's befreit.

und wird das Wasser sich entfalten, Sogleich wird sich's lebendig gestalten; Da wälzen sich Thiere, sie trocknen zum Flor, Und Pflanzen = Sezweige sie dringen hervor. Durchsichtig erscheint die Luft so rein Und trägt im Bufen Stahl und Stein. Entzündet werden sie sich begegnen; Da wird's Metall und Steine regnen.

Denn was das Feuer lebenbig erfaßt Bleibt nicht mehr Unform und Erdenlaft. Berflüchtigt wird es und unsichtbar, Eilt hinauf, wo erst sein Anfang war.

Und fo kommt wieder jur Erde herab, Dem die Erde den Ursprung gab. Gleicherweise sind wir auch gezuchtigt, Einmal gefestet, einmal verflüchtigt.

Und wer durch alle die Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde rennte, Der wird zulest sich überzeugen, Er sep kein Wesen ihres Gleichen.

"Bas will die Radel nach Norden gekehrt?" Sich felbst zu finden, es ist ihr verwehrt.

Die endliche Ruhe wird nur verspurt, Sobald der Pol den Pol berührt.

Drum bantet Gott, ihr Sohne ber Zeit, Daß er die Pole fur ewig entzwept. Magnetes Gebeimnis, erflare mir bas! Rein größer Gebeimnis, als Lieb' und Sas.

Wirft bu beines Gleichen tennen lernen, So wirst bu bich gleich wieber entfernen.

Barum tangen Bubden mit Mabden fo gern? Ungleich bem Gleichen bleibet nicht fern.

Dagegen bie Bauern in der Schente Prügeln fich gleich mit den Beinen ber Bante.

Der Amtmann ichnell bas lebel ftillt, Weil er nicht fur ihres gleichen gilt.

Soll bein Compas bich richtig leiten, Sute bich vor Magnetstein', die bich begleiten.

Verdoppelte sich der Sterne Schein, Das All wird ewig finster sepn.

"Und was sich zwischen beide stellt?" Dein Auge, so wie die Körperwelt.

Un der Finsterniß jusammengeschrunden, Wird bein Auge vom Licht entbunden.

Schwarz und Weiß, eine Todtenschau, Vermischt ein niederträchtig Grau.

Mill Licht einem Körper fich vermählen, Es wird ben gang durchsicht'gen mablen.

Du aber halte bich mit Liebe Un bas Durchscheinende, bas Erube.

Denn steht bas Trübste vor der Sonne, Da fiehst die herrlichste Purpur : Bonne.

Und will das Licht fich dem Trubsten entwinden, So wird est glubend Roth entzunden.

Und wie das Trübe verbunftet und weicht, Das Rothe jum hellften Gelb erbleicht.

Ift endlich ber Aether rein und flar, Ift bas Licht weiß, wie es anfangs war.

Steht vor dem Finstern mildig Grau, Die Sonne bescheint's, da wird es Blau.

Auf Bergen, in der reinsten Sobe, Tief Rothlichblau ift Simmelenabe.

Du staunest über bie Konigspracht, Und gleich ist sammetschwarz die Nacht. Und fo bleibt auch, in ewigem Frieben, Die Finsternis vom Licht geschieben.

Das fie mit einander ftreiten tonnen, Das ift eine baare Thorheit gu nennen.

Sie streiten mit ber Korperwelt, Die fie ewig auseinander halt.

# Sprid w brtlich.

Lebst im Bolte; sen gewohnt, Reiner je bes Anbern schont.

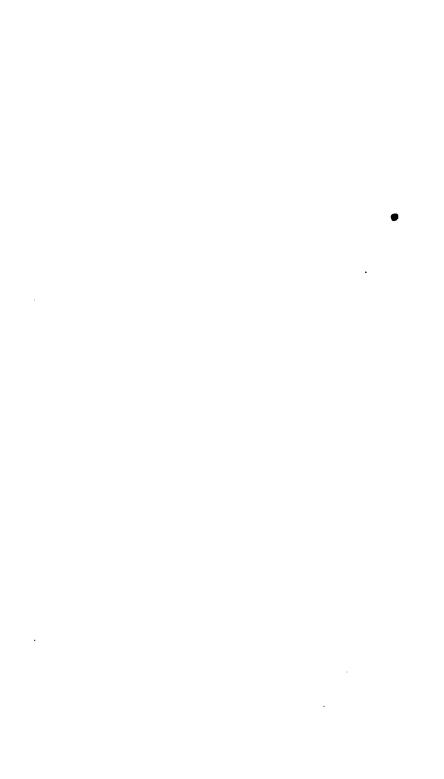

Wenn ich den Scherz will ernsthaft nehmen, So soll mich Niemand drum beschämen; Und wenn ich den Ernst will scherzhaft treiben, So werd' ich immer derselbe bleiben,

Die Luft zu reben fommt zu rechter Stunde, Und wahrhaft fließt bas Wort aus herz und Munde.

Ich sah mich um, an vielen Orten, Rach lustigen gescheibten Worten; An bofen Tagen mußt' ich mich freuen, Daß biese bie besten Worte verleiben.

Im neuen Jahre Glud und Heil; Auf Weh' und Bunden gute Salbe! Auf groben Kloß ein grober Keil! Auf einen Schelmen anderthalbe!

Willft lustig leben, Geh in zwen Sacken, Einen zum Geben, Einen um einzustecken. Da gleichst du Prinzen, Plünderst und beglückt Provinzen. Bas in ber Zeiten Bilberfaal Jemals ist trefflich gewesen, Das wird immer einer einmal Bieber auffrischen und lesen.

Nicht jeder mandelt nur gemeine Stege: Du fiehst, die Spinnen banen luft'ge Bege.

Ein Arang ift gar viel leichter binden, Als ihm ein wurdig Saupt zu finden.

Wie die Pflanzen zu machsen belieben, Darin wird jeder Gartner sich üben; Bo aber des Menschen Wachsthum ruht, Dazu jeder selbst das Beste thut.

Willft du bir aber bas Beste thun, So bleib nicht auf bir selber ruhn, Sondern folg' eines Meisters Sinn; Mit ihm zu irren ist bir Gewinn.

Benute redlich beine Beit! Billft mas begreifen, fuch's nicht weit.

Awischen heut und morgen Liegt eine lange Frist, Lerne schnell besorgen, Da du noch munter bist. Die Dinte macht und wohl gelehrt, Doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört. Geschrieben Wort ist Perlen gleich; Ein Dintentless ein boser Streich.

Wenn man fur's Runftige was erbaut, Shief wird's von vielen angeschaut. Thust du was für ben Augenblick, Wor allem opfre bu bem Gluck.

Mit einem herren fleht es gut, Der was er befohlen felber thut.

Thu' nur das Rechte in deinen Sachen; Das Andre wird fich von felber machen.

Wenn Jemand fich wohl im Kleinen daucht, So bente, der hat ein Großes erreicht.

Glaube nur, bu haft viel gethan, Wenn bir Gedulb gewohneft an.

Ber fich nicht nach ber Dede ftrect, Dem bleiben die Fuße unbebeckt.

Der Bogel ift froh in ber Luft gemuthet, Benn es ba unten im Refte brutet.

Wenn ein kluger Mann ber Frau befiehlt, Dann fen es um ein Großes gespielt; Will die Frau dem Mann befehlen, So muß sie das Große im Aleinen wählen.

Belche Frau hat einen guten Mann, Der fieht man's am Geficht wohl an.

Eine Frau macht oft ein bos Geficht; Der gute Mann verbient's wohl nicht.

Ein braver Mann! ich fenn' ihn gang genau: Erft prügelt er, bann fammt er feine Frau.

Ein schones Ja, ein schones Rein, Rur geschwind! foll mir willfommen fepn.

Januar, Februar, Merz Du bist mein liebes Herz. Map, Junp, Julp, August, Mir ist nichts mehr bewußt.

Meu : Mond und gefüßter Mund Gind gleich wieder hell, und frifc und gefund.

Mir gab' es feine größre pein, War' ich im Parabies allein.

Es ließe sich alles trefflich schlichten, Könnte man die Sachen zwenmal verrichten.

Nur heute, heute nur laß dich nicht fangen, So bift du hundertmal entgangen.

Geht's in der Welt dir endlich schlecht, Thu' was du willst, nur habe nicht recht.

Bucht'ge den hund, den Wolf magft du peitschen; Grane haare follft du nicht reigen.

Um Fluffe kannst du stemmen und hekeln; Ueberschwemmung laßt sich nicht makeln.

Taufend Fliegen hatt' ich am Abend erschlagen; Doch wecke mich Gine beim fruhsten Tagen.

Und warst du auch zum fernsten Ort, Bur kleinsten Hutte durchgedrungen, Was hilft es bir, du findest dort Tabak und bose Jungen.

Bußte nicht, was sie Bessers erfinden tonnten, Als wenn die Lichter ohne Puhen brennten.

Lief das Brot, wie die Haafen laufen, Es kostete viel Schweiß, es zu kaufen. Will Bogelfang bir nicht gerathen; So magft bu beinen Schubu braten.

Das mar' bir ein icones Gartengelande, Bo man ben Beinftod mit Burften banbe.

Du mußt dich niemals mit Schwur vermeffen: Bon diefer Speife will ich nicht effen.

Wer aber recht bequem ift und faul, Flog' bem eine gebratne Taube in's Maul, Er wurde hochlich sich's verbitten, Bar' sie nicht auch geschiatt zerschnitten.

Freigebig ist ber mit seinen Schritten, Der tommt von der Kape Speck zu erbitten.

haft beine Castanien zu lange gebraten; Sie find bir alle zu Kohlen gerathen.

Das find mir allzubofe Biffen, An benen bie Gafte ermurgen muffen.

Das ift eine von den großen Thaten, Sich in feinem eignen Fett ju braten.

Gefotten oder gebraten! Er ist an's Feuer gerathen. Gebraten ober gesotten! Ihr sollt nicht meiner spotten. Bas ihr euch heute getröstet, Ihr sepb doch morgen geröstet.

Wer Ohren hat, foll hören; Wer Geld hat, foll's verzehren.

Der Mutter schent' ich. Die Tochter bent' ich.

Kleib' eine Saule. Sie sieht wie eine Fraule.

Schlaf ich, fo schlaf ich mir bequem. Arbeit' ich, ja ich weiß nicht wem.

Ganz und gar Bin ich ein armer Wicht. Meine Träume sind nicht wahr, Und meine Gedaufen gerathen nicht.

Mit meinem Willen mag's geschehn! — Die Thrane wird mir in bem Auge stehn.

Bohl ungludfelig ist ber Maun, Der unterläßt bas, was er taun, Und unterfängt sich, was er nicht versteht; Kein Bunder, daß er zu Grunde geht. Du tragst sehr leicht, wenn du nichts haft; Aber Reichthum ist eine leichtere Last.

Alles in der Welt laft fich ertragen, Rur nicht eine Reihe von schonen Tagen.

Bas raucherst du nun beinem Tobten? Satt'ft du's ihm fo im Leben geboten!

Ja! Ber eure Berehrung nicht tennte: Euch, nicht ihm baut ihr Monumente.

Willst du bich beines Werthes freuen, So mußt ber Welt du Werth verleihen.

Will Einer in die Wiste pred'gen, Der mag sich von sich selbst erled'gen; Spricht aber Einer zu seinen Brüdern, Werden sie's oft schlecht erwiedern.

Laf Neid und Mifgunst sich verzehren, Das Gute werden sie nicht wehren. Denn, Gott sey Dant! es ist ein alter Brauch: So weit die Sonne scheint, so weit erwarmt fie auch.

Das Interim Hat den Schalf hinter ihm. Wie viel Schalfe muß es geben, Da wir alle ad Interim leben. Was fragst du viel: wo will's hinaus, Bo ober wie tann's enden? Ich bachte, Freund, du bliebst zu haus, Und sprachst mit beinen Wanden.

Wiele Koche versalzen den Brei; Bewahr' uns Gott vor vielen Dienern! Wir aber sind, gesteht es frei, Ein Lazaret von Medicinern.

Ihr meint, ich hatt' mich gewaltig betrogen; Sab's aber nicht aus ben Kingern gesogen.

Noch fputt ber Babplon'sche Thurm, Sie find nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Burm, Copernitus ben seinen.

Denn bei ben alten lieben Tobten Braucht man Erklärung, will man Roten; Die Neuen glaubt man blank zu verstehn; Doch ohne Dollmetsch wird's auch nicht gehn.

Sie fagen; das muthet mich nicht an! Und meinen, sie hatten's abgethan.

In meinem Revier Sind Gelehrte gewesen, Außer ihrem eignen Brevier, Konnten sie teines lesen. Biel Rettungsmittel bietest bu! was beist's? Die beste Rettung, Gegenwart bes Geist's!

Las nur die Sorge fepn, Das gibt sich alles schon, Und fällt der himmel ein, Kommt doch eine Lerche bavon.

Dam ift einer durchaus verarmt, Benn bie Scham den Schaden umarmt.

Du treibst mir's gar zu toll. Ich fürcht', es breche! Richt jeden Wochenschluß Macht Gott bie Zeche.

Du bist sehr eilig, meiner Treu! Du suchst die Thur und läufst vorbei.

Sie glauben mit einander zu streiten, Und fühlen das Unrecht von beiden Seiten.

Saben's gefauft, es freut fie baß; Eh man's dentt, fo betrubt fie das.

Willft bu nichts Unnubes taufen, Mußt bu nicht auf den Jahrmartt laufen. Langeweile ist ein boses Araut, Aber auch eine Wurze, die viel verdaut.

Bird und eine rechte Qual zu Theil, Dann munfchen wir und Langeweil.

Daß sie die Kinder erziehen tonnten, Mußten die Mutter fepn wie Enten: Sie schwämmen mit ihrer Brut in Ruh, Da gehort aber freilich Basser dazu.

Das junge Bolt, es bilbet fich ein, Sein Tauftag follte ber Schöpfungstag fern. Möchten fie boch zugleich bebenten Bas wir ihnen als Eingebinde schenten.

"Nein! heut' ift mir bas Glud erbost!" Du, fattle gut und reite getroft!

Ueber ein Ding wird viel geplaubert, Biel berathen und lange gezaubert, Und endlich gibt ein bofes Muß Der Sache widrig ben Beschluß.

Eine Bresche ist jeder Tag Die viele Menschen erstürmen. Ber auch in die Luce fallen mag, Die Todten sich niemals thurmen. Wenn einer foiffet und reifet, Sammelt er nach und nach immer ein, Was fich am Leben, mit mancher Pein, Wieber anofchalet und weifet.

Der Mensch erfährt, er sep auch wer er mag, Ein lettes Glud und einen letten Tag.

Das Sluc beiner Tage Bage nicht mit ber Goldwage. Birst du die Kramer : Bage nehmen, So wirst du dich schämen und dich bequemen.

Haft du einmal das Rechte gethan, Und fieht ein Feind nur Scheeles daran; So wird er gelegentlich, fpat oder fruh, Daffelbe thun, er weiß nicht wie.

Wilft du das Gute thun, mein Sohn, So lebe nur lange, da gibt sich's schon; Solltest du aber zu früh ersterben, Wirst du von Kunftigen Dant erwerben.

Bas gibt uns wohl ben schönsten Frieden, Als frei am eignen Glud ju schmieden.

Last mir die jungen Leute nur Und ergest euch an ihren Gaben! Es will doch Grosmama Natur Manchmal einen närrischen Einfall haben. Ungebildet waren wir unangenehm; Jest sind uns die Neuen sehr unbequem.

Bo Anmaßung mir wohlgefällt? An Kindern: benen gehort die Belt.

Ihr zählt mich immer unter die Frohen, Erst lebt' ich roh, jest unter den Rohen. Den Fehler, den man selbst geubt, Man auch wohl an dem andern liebt.

Willft du mit mir haußen, So laß die Bestie draußen.

Wollen die Menschen Bestien sepn, So bringt nur Thiere jur Stube herein, Das Widerwartige wird sich mindern, Wir sind eben alle von Abams Kindern.

Mit Narren leben wird bir gar nicht schwer, Erhalte nur ein Tollhaus um bich her.

Sag mir, was ein Hppochondrist Für ein wunderlicher Kunstfreund ift. In Bildergalerien geht er spazieren Vor lauter Gemählben, die ihn vertren.

Der Sppochonder ist balb curirt, Wenn euch das Leben recht cujonirt. Du follst mit bem Tode zufrieden sepn, Barum machst bu dir das Leben zur Pein?

Rein tolleres Berfehn tann fepn, Gibft einem ein Fest, und lähft ibn nicht ein.

Da siehst du nun, wie's einem geht, Weil sich der Beste von selbst versteht.

Menn ein Ebler gegen bich fehlt; So thu' als hattest bu's nicht gezählt: Er wird es in sein Schuldbuch schreiben, Und bir nicht lange im Debet bleiben.

Suche nicht vergebne Seilung! Unfrer Krantheit schwer Geheimniß Schwantt zwischen Uebereilung Und zwischen Verfaumniß.

Ja, schelte nur und fluche fort, Es wird sich Befres nie ergeben. Denn Troft ift ein absurdes Bort: Ber nicht verzweisten tann, ber muß nicht leben

Ich foll nicht auf den Meister schwören, Und immerfort den Meister hören! Nein, ich weiß, er tann nicht lugen, Will mich gern mit ihm betriegen. Mich freuen die vielen Guten und Tucht'gen, Obgleich so viele dazwischen belfen. Die Deutschen wissen zu bericht'gen, Aber sie verstehen nicht nachzuhelfen.

"Du kommst nicht in's Ibeen : Land!" So bin ich doch am Ufer bekannt. Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt, Dem ist Ankerwersen doch wohl erlaubt.

Meine Dichtergluth war fehr gering, So lang ich bem Guten entgegen ging; Dagegen brannte sie lichterloh, Wenn ich vor drohendem Uebel floh.

Bart Gebicht, wie Regenbogen, Wird nur auf bunklen Grund gezogen; Darum behagt dem Dichtergenie Das Element der Melancholie.

Kaum hatt' ich mich in die Welt gespielt Und fing an aufzutauchen, Als man mich schon so vornehm hielt, Mich zu mißbrauchen.

Wer dem Publifum bient, ift ein armes Thier; Er qualt fic ab, niemand bedankt fic dafür.

Sleich zu fepn unter Gleichen, Das läßt fich schwer erreichen: Du mußtest ohne Berdrießen, Wie der Schlechteste zu seyn bich entschließen.

Man kann nicht immer zusammen stehn, Am wenigsten mit großen Haufen. Seine Freunde die läßt man gehn, Die Menge läßt man laufen.

Du magft an dir das Faliche nahren, Allein wir laffen und nicht ftoren; Du fannst und loben, tannst und schelten, Wir laffen es nicht fur das Rechte gelten.

Man foll fich nicht mit Spottern befaffen; Ber will fich fur 'nen Narren halten laffen! Darüber muß man fich aber zerreißen, Daß man Narren nicht darf Narren heißen.

Christindlein tragt bie Sunden ber Belt, Sanct Christoph bas Rind über Baffer halt, Sie haben es beib' und angethan, Es geht mit und von vornen an.

Epheu und ein zärtlich Gemüth Heftet sich an und grünt und blüht. Kann es weber Stamm noch Mauer finden, Es muß verdorren, es muß verschwinden. Zierlich Denken und süß Erinnern Ift das Leben im tiefsten Innern.

3ch traumt' und liebte sonnenflar; Daf ich lebte, ward ich gewahr.

Ber recht will thun, immer und mit Luft, Der bege mahre Lieb' in Ginn und Bruft.

Wann magft du dich am liebsten buden? Dem Liebchen Fruhlingeblume zu pfluden.

Doch bas ift gar fein groß Berbienft, Denn Liebe bleibt ber hochfte Gewinnft.

Die Zeit sie maht so Rofen als Dornen, Aber das treibt immer wieder von vornen.

Genieße, was der Schmerz dir hinterließ! 3ft Roth vorüber, find die Rothe fuß.

Gluckfelig ist, wer Liebe rein genießt. Beil doch zulest das Grab so Lieb' als haß verschließt.

Viele Lieb' hab' ich erlebet, Wenn ich liebelos gestrebet; Und verdrießliches erworben, Wenn ich fast für Lieb' gestorben. So du es zusammengezogen, Bleibet Saldo dir gewogen. Thut bir jemand mas zu lieb, Rur gefchwinde, gib nur, gib. Benige getroft erwarten Dankesblume, aus ftillem Garten.

Doppelt gibt wer gleich gibt, hundertfach der gleich gibt Was man wunfcht und liebt.

"Warum zauberst bu so mit beinen Schritten?" Rur ungern mag ich ruhn, Bill ich aber was gutes thun, Muß ich erst um Erlaubniß bitten.

Bas willst du lange vigiliren, Dich mit der Welt herum veriren, Nur heiterkeit und grader Sinn Berschafft dir endlichen Gewinn.

Wem wohl das Glud die fconfte Palme beut? Wer freudig thut, fich bes Gethanen freut.

Gleich ift alles verfohnt, Wer redlich ficht, wirb gefront.

Du wirlest nicht, alles bleibt so stumpf. Sep guter Dinge! Der Stein im Sumpf Racht teine Ringe. In des Weinstocks herrliche Gaben Gießt ihr mir schlechtes Gewässer! Ich soll immer Unrecht haben, Und weiß es bester.

Was ich mir gefallen laffe? Buschlagen muß die Masse, Dann ist sie respectabel, Urtheilen gelingt ihr miserabel.

Es ist fehr schwer oft zu ergrunden, Warum wir bas angefangen; Wir muffen oft Belohnung finden, Daß es uns schlecht ergangen.

Seh ich an andern große Eigenschaften, Und wollen die an mir auch haften, So werd' ich sie in Liebe pflegen, Geht's nicht, so thu ich was anders dagegen.

- 3ch, Egoist! — Wenn ich's nicht besser mußte! Der Neid, das ist der Egoiste; Und was ich auch für Wege gelossen, Aus'm Neidpfad habt ihr mich nie betrossen.

Nicht über Zeit: noch Landgenoffen Mußt du dich beflagen; Nachbarn werden gang andere Poffen, Und auch Künftige über bich fagen. Im Baterlande Schreibe was dir gefällt: Da find Liebesbande, Da ist deine Welt.

Draußen zu wenig oder zu viel, Bu haufe nur ift Mag und Biel.

Barum werden die Dichter beneibet? Weil Unart sie zuweilen kleibet, Und in der Welt ist's große Pein, Daß wir nicht dürfen unartig senn.

So tommt benn auch bas Dichtergenie Durch bie Welt, und weiß nicht wie. Guten Wortheil bringt ein heitrer Sinn; Anbern gerftort Werlust ben Gewinn.

"Immer bent ich: mein Wunsch ist erreicht Und gleich geht's wieder anders her!" Berstückle das Leben, du machst dir's leicht; Vereinige es und du machst dir's schwer.

"Bift du benn nicht auch zu Grunde gerichtet? Bon beinen hoffnungen trifft nichts ein!" Die hoffnung ist's, die sinnet und bichtet, Und da kann ich noch immer lustig sepn. Nicht alles ist an eins gebunden, Send nur nicht mit euch selbst im Streit! Mit Liebe endigt man, was man erfunden; Was man gelernt, mit Sicherheit.

Ber uns am ftrengften fritifirt? Ein Dilettant, ber fich refignirt.

Durch Bernunfteln wird Poefie vertrieben, Aber fie mag das Bernunftige lieben.

"Bo ist der Lehrer, dem man glaubt?" Thu, was dir dein fleines Gemuth erlaubt.

Glaubst dich zu fennen, wirst Gott nicht erkennen, Auch wohl das Schlechte gottlich nennen.

Ber Gott ahnet ift hoch zu halten, Denn er wird nie im Schlechten walten.

Machts einander nur nicht fauer, hier find wir gleich, Baron und Bauer.

Barum und Gott fo mohl gefällt? Beil er fich und nie in ben Beg ftellt.

Wie wollten die Fischer fich nahren und retten, Wenn die Frosche sammtlich Babne hatten?

Wie Kirschen und Beeren behagen, Mußt du Kinder und Sperlinge fragen.

"Warum hat bich das schone Kind verlaffen?" Ich kann sie barum doch nicht hassen: Sie schien zu fürchten und zu fühlen, Ich werde das Prävenire spielen.

Glaube mir gar und ganz, Mådchen, laß beine Bein' in Ruh, Es gehort mehr zum Tanz, Als rothe Schuh.

Wacht mich nicht weiß Macht mich nicht heiß. Und was ich weiß Machte mich heiß, Benn ich nicht wußte, Wie's werden mußte.

Oft, wenn dir jeder Trost entstieht, Mußt du im Stillen dich bequemen. Nur dann, wenn dir Gewalt geschieht, Bird die Menge an dir Antheil nehmen; Um's Unrecht, das dir widerfahrt, Kein Mensch den Blick zur Seite kehrt.

Bas årgerst bu bich über falschlich Erhobne! Bo gab' es denn nicht Eingeschobne? Botauf alles antommt? bas ift fehr fimpel! Bater verfüge eh's bein Gefinde fpurt! Dahin oder dorthin flattert ein Bimpel, Steuermann weiß, wohin euch ber Bind führt.

Eigenheiten, die werden schon haften; Eultivire beine Eigenschaften.

Wiel Gewohnheiten darfft bu haben, Aber teine Gewohnheit! Dieß Wort unter des Dichters Gaben halte nicht für Thorheit.

Das Rechte, das ich viel gethan, Das ficht mich nun nicht weiter an, Aber das Falsche, das mir entschlupft, Wie ein Gespenst mir vor Augen hüpft.

Gebt mir zu thun, Das find reiche Gaben! Das herz fann nicht ruhn, Will zu schaffen haben.

Ihrer viele wissen viel, Bon ber Beisheit sind fie weit entfernt. Andre Leute find euch ein Spiel; Sich felbst hat niemand ausgelernt. Man hat ein Schimpf- Lieb auf bich gemacht; Es bat's ein bofer Keind erbacht.

Lag fie's nur immer fingen, Denn es wird bald verklingen

Dauert nicht so lang in den Landen Als das: Christ ist erstanden.

Das dauert schon 1800 Jahr, Und ein Paar brüber, das ift wohl mahr!

Wer ist benn ber souveraine Mann? Das ist bald gesagt; Der, ben man nicht hindern kann, Ob er nach Gutem ober Bosem jagt.

Entzwey' und gebiete! Tuchtig Wort: Berein' und leite! Befrer Hort.

Magft bu einmal mich hintergehen, Mert' ich's, so lass' ich's wohl geschehen; Gestehst bu mir's aber in's Gesicht, In meinem Leben verzeih' ich's nicht.

Nicht größern Bortheil mußt' ich ju nennen, Als bes Feindes Berdienst erkennen. "hat man das Sute dir erwiedert?" Mein Pfeil flog ab, sehr schon besiedert, Der ganze himmel stand ihm offen, Er hat wohl irgendwo getroffen.

"Mas schnitt bein Freund für ein Gesicht?" Guter Geselle, das versteh' ich nicht. Ihm ist wohl sein suß Gesicht verleibet, Daß er heut saure Gesichter schneibet.

Ihr fucht die Menschen zu benennen, Und glaubt am Namen sie zu tennen. Wer tiefer sieht gesteht sich frei, Es ist was Anonymes dabei.

Mancherlei hast du versäumet: Statt zu handeln, hast geträumet, Statt zu benken, hast geschwiegen, Soutest wandern, bliebest liegen.

Nein, ich habe nichts verfaumet! Wift ihr benn, was ich getraumet? Nun will ich jum Danke fliegen, Nur mein Bundel bleibe liegen.

Heute geh' ich. Komm ich wieder Singen wir ganz andre Lieder. Wo so viel sich hoffen läßt Ik der Abschied ja ein Fest. Bas foll ich viel lieben, was foll ich viel haffen; Man lebt nur vom leben laffen.

Nichts leichter als dem Durftigen fomeideln; Ber mag aber ohne Bortheil heucheln.

"Die tonnte ber benn bas erlangen?" Er ist auf Fingerchen gegangen.

Sprichwort bezeichnet Nationen; Mußt aber erft unter ihnen wohnen.

Erfenne bich! — Was foll bas heißen? Es heißt: sep nur! und sep auch nicht! Es ist eben ein Spruch ber lieben Weisen, Der sich in ber Kurze widerspricht.

Ertenne bich! — Bas hab' ich da für Lohn? Ertenn' ich mich, so muß ich gleich davon.

Æ.

Als wenn ich auf ben Mastenball tame Und gleich die Larve vom Angeficht nahme.

Andre zu fennen, bas mußt bu probiren, Ihnen zu schmeicheln oder sie zu veriren.

"Barum magst bu gewisse Schriften nicht lefen?" Das ist auch sonst meine Speise gewesen; Eilt aber die Raupe sich einzuspinnen, Nicht kann sie mehr Blattern Geschmad abgewinnen, Was dem Enfel so wie dem Ahn frommt, Darüber hat man viel geträumet; Aber worauf eben alles ankommt, Das wird vom Lehrer gewöhnlich versäumet.

Berweile nicht und sep bir selbst ein Traum, Und wie du reisest, danke jedem Raum, Bequeme dich dem heißen wie dem Kalten; Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten.

Ohne Umschweise Begreife, Bas dich mit der Welt entzwent; Nicht will sie Gemuth, will Hoftichkeit.

Gemuth muß verschleifen, Sofiichkeit laft fich mit Sanden greifen.

Bas eben mahr ift aller Orten Das fag' ich mit ungescheuten Worten.

Nichts taugt Ungebuld, Noch weniger Reue; Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue.

Daß von diesem wilden Sehnen, Dieser reichen Saat von Thranen Sotterlust zu hoffen sep, Mache beine Seele frei! Der entichließt sich boch gleich, Den beiß' ich brav und fuhn! Er fpringt in ben Teich, Dem Regen gu entfliehn.

Das Glud ihm gunftig fep,. Was hilft's dem Stoffel? Denn regnet's Brei, Jehlt ihm der Loffel.

Dichter gleichen Baren, Die immer an eignen Pfoten zehren.

Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet euch nicht wie Schlaraffen; harte Biffen gibt es zu tauen: Wir muffen erwurgen oder sie verbauen.

Ein fluges Bolf wohnt nah babei, Das immerfort fein Beftes wollte; Es gab bem niedrigen Kirchthurm Brei, Damit er größer werden follte.

Sechs und zwanzig Groschen gilt mein Thaler! Bas heißt ihr mich benn einen Prahler? Habt ihr doch andre nicht gescholten, Deren Groschen einen Thaler gegolten.

Nieberträchtigers wird nichts gereicht, Als wenn ber Tag ben Tag erzeugt.

Bas hat bir bas arme Glas gethan? Sieh beinen Spiegel nicht fo hablich an.

Liebesbucher und Jahrgebichte Machen bleich und hager; Frosche plagten, sagt die Geschichte, Pharaonem auf seinem Lager.

So schließen wir, daß in die Lång' Euch nicht die Ohren gellen, Bernunft ist hoch, Berstand ist streng, Wir rasselln drein mit Schellen.

Diese Worte sind nicht alle in Sachsen, Noch auf meinem eignen Mist gewachsen, Doch was für Samen die Fremde bringt Erzog ich im Lande gut gedüngt.

Und selbst ben Leuten du bon ton Ist bieses Buchlein lustig erschienen: Es ist tein Globe de Compression, Sind lauter Flatterminen.

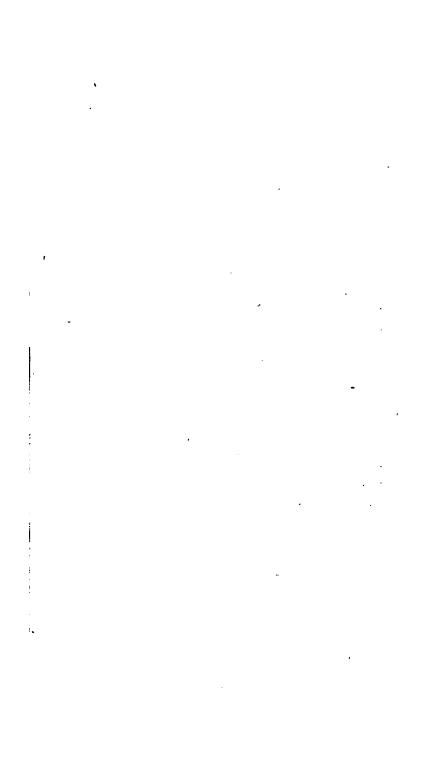

# Epigrammatifch.

Sey bas Werthe folder Senbung Tiefes Sinnes heitre Wenbung.

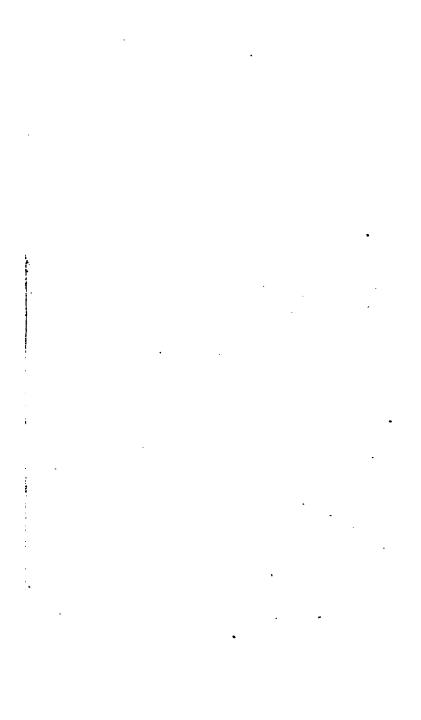

### Das Sonett.

- Sich in erneutem Aunstgebrauch zu üben, Ift beil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen: Du tannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.
- Denn eben die Befchrantung lagt fich lieben, Benn fich die Geifter gar gewaltig regen; Und wie fie fich denn auch gebarden mogen, Das Bert zulest ift boch vollendet blieben.
- So mocht' ich felbst in funstlichen Sonetten, In sprachgewandter Maße fuhnem Stolze, Das Beste, was Gefuhl mir gabe, reimen;
- Rur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten, Ich schneide fonst so gern aus gangem Solze, Und mußte nun boch auch mitunter leimen.

## Sprach e.

Bas reich und arm! Bas ftart und schwach!
Ift reich vergrabner Urne Bauch?
Ift start bas Schwert im Arfenal?
Greif milde brein, und freundlich Gluck
Fließt, Gottheit, von dir ans!
Fast an zum Siege, Macht, bas Schwert
Und über Nachbarn Ruhm!

## Vorschlag zur Gute.

#### Er.

Du gefällft mir so wohl, mein liebes Kind, Und wie wir hier bei einander sind, So mocht' ich nimmer scheiden; Da war' es wohl uns beiben.

#### Sie.

Sefall ich bir, fo gefällst bu mir; Du sagst es frei, ich sag' es bir. Eh nun! heirathen wir eben! Das übrige wird sich geben.

#### Er.

heirathen, Engel, ift munderlich Wort; Ich meint', da mußt' ich gleich wieder fort.

#### Sie.

Bas ift's benn fo großes Leiben? Geht's nicht, fo laffen wir uns fcheiben.

#### Bertrauen.

- A. Bas frahft bu mir und thuft fo groß: "Sab' ich boch ein toftlich Liebchen!" — So weif' mir sie boch! Ber ift sie benn? Die kennt wohl manches Bubchen!
- B. "Kennft du sie denn, du Lumpenhund?" A. Das will ich g'rad' nicht sagen; Doch hat sie wohl auch zu guter Stund Dem und Jenem nichts abgeschlagen.
- B. "Wer ist benn ber Der und ber Jener benn? Das follst du mir befennen! Ich schlage bir gleich ben Schadel ein, Wenn du sie mir nicht kannst nennen!"
- A. Und schlügst bu mir auch ben Schabel ein, Da tonnt' ich ja nimmer reben; Und wenn bu bentst: "mein Schabel ist gut!" Ift weiter ja nichts vonnothen.

## Stoffeufzer.

Ach, man fparte viel, Seltner ware verrudt bas Ziel, War' weniger Dumpfheit, vergebenes Cehnen, Ich tounte viel glücklicher sepn — Gab's nur keinen Wein Und keine Weiberthränen!

## Perfectibilität.

Möcht' ich doch wohl beffer fepn, Als ich bin! Was war' es! Soll ich aber beffer fepn, Als du bist; so lehr' es!

Mocht' ich auch wohl besser sepu, Als so mancher andre! Willst du besser sepu, als wir, Lieber Freund, so wandre.

## Soneiber: Courage.

"Es ift ein Schuß gefallen! Mein! fagt, wer schoß babrauß?" Es ift der junge Jager, Der schießt im hinterhaus.

Die Spagen in bem Garten Die machen viel Verbruß. 3wer Spagen und ein Schneiber Die fielen von bem Schuß;

Die Spaßen von den Schroten, Der Schneiber von dem Schreck; Die Spaßen in die Schoten, Der Schneiber in den —.

## Catedifation.

Lehrer.

Bebent', o Rind! woher find diefe Gaben? Du fannst nichts von bir felber haben.

Rind.

En! Alles hab' ich vom Papa.

Lehrer.

Und ber, woher hat's ber?

Rind.

Bom Grofpapa.

Lebrer.

Nicht boch! Wober hat's benn ber Grofpapa betommen?

Rind.

Der bat's genommen.

### Rotalität.

Ein Cavalier von Kopf und Herz Ist überall willtommen; Er hat mit feinem Wis und Scherz Manch Weibchen eingenommen: Doch wenn's ihm fehlt an Faust und Kraft, Wer mag ihn dann beschüßen? Und wenn er teinen Hintern hat, Wie mag der Eble sigen?

## Phyfiognomifche Reifen.

### Die Phyfiognomiften.

Sollt' es mahr sepn, was une ber robe Wandrer verfundet, Daß die Menschengestalt von allen sichtlichen Dingen Ganz allein uns luge, daß wir, was ebel und albern, Was beschränkt und groß, im Angesichte zu suchen, Eitele Thoren sind, betrogne, betrügende Thoren? Ach! wir sind auf den dunkelen Pfad des verworrenen Lebens Wieder zurückgescheucht, der Schimmer zu Nächten versinstert.

#### Der Dicter.

Hebet eure zweiselnden Stirnen empor, ihr Geliebten! Und verdient nicht den Irrthum, hort nicht bald diesen, bald jenen.

Habet ihr eurer Meister vergessen? Auf! tehret zum Pindus, Fraget dorten die Neune, der Grazien nächste Verwandte! Ihnen allein ist gegeben, der eblen stillen Betrachtung Vorzustehn. Ergebet euch gern der heiligen Lehre, Merket beschieden leise Worte. Ich darf euch versprechen: Anders sagen die Musen und anders sagt es Musaus.

## Das garftige Gesicht.

Wenn einen wurdigen Biebermann, Pastorn oder Rathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Kupfer stechen Und drunter ein Verelein radebrechen; Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn, Chrwurdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen' und seine Stirn; Aber sein verständig Sehirn, So manch Verdienst um's gemeine Wesen, Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißt's auch hier: Ich schicke ba mein Bilbniß bir. Magst wohl die ernste Stirne sehen, Der Augen Gluth, der Loden Weben; 's ist ungefähr das garst'ge Gesicht: Aber meine Liebe siehst du nicht.

## Dine gu Cobleng.

im Sommer 1774

Zwischen Lavater und Basedow
Saß ich bei Tisch des Lebens froh.
Herr Helser, der war gar nicht faul,
Sett sich auf einen schwarzen Saul,
Nahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die und Johannes der Prophet
Mit Rathseln wohl versiegeln that;
Eröffnet die Siegel kurz und gut,
Wie man Therialsbuchsen diffnen thut,
Und maß mit einem heiligen Nohr
Die Eubusstadt und das Perlenthor
Dem hocherstaunten Jünger vor.
Ich war indeß nicht weit gereist,
Hatte ein Stuck Salmen ausgespeist.

Bater Basedow, unter bieser Zeit, Packt einen Tanzmeister an seiner Seit, Und zeigt ihm, was die Tause klar Bei Christ und seinen Jüngern war; Und daß sich's gar nicht ziemet jeht, Daß man den Kindern die Köpfe neht. Drob ärgert sich der andre sehr, Und wollte gar nichts hören mehr Und fagt: es wußte ein jedes Kind, Daß es in der Bibel anders stund'. Und ich behaglich unterdeffen Hatt' einen Sahnen aufgefreffen.

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Geist: und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

## Jahrmarkt gu Sünfeld,

ben 26. 3 mlp 1814.

3d ging, mit ftolgem Geifte : Bertrauen, Auf dem Jahrmarkt mich umauschauen, Die Raufer ju febn an ber Sandler Gerufte, Bu prufen ob ich noch etwas wußte, Die mir's Lavater, vor alter Beit, Traulich überliefert, bas ging febr weit! Da fab ich benn zuerft Goldaten, Denen mar's eben jum Beften geratben: Die That und Qual fie war geschebn, Bollten fich nicht gleich einer neuen verfebn; Der Rock mar icon ber Dirne genug, Daß fie ihm berb in die Banbe folug. Bauer und Burger die fcbienen ftumm, Die guten Anaben beinahe bumm. Beutel und Scheune mar gefegt, Und hatten feine Chre eingelegt. Erwarten alle, mas da fame, Bahricheinlich auch nicht febr bequeme. Krauen und Mägdlein, in guter Rub, Probirten an die bolgernen Schub; Man sah an Mienen und Gebarden: Sie ift guter hoffnung, ober will es werben.

### Versus memoriales.

Invocavit wir rufen laut,
Reminiscere o war' ich Braut!
Die Oculi gehn hin und her;
Laetare drüber nicht so sereng!
Palmarum streuen wir die Meng'.
Auf Oster : Eper freun sich hie
Viel Quasi modo geniti.
Misericordias brauchen wir all',
Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn,
Rogate bringt nicht viel Gewinn,
Exaudi uns zu dieser Frist,
Spiritus, der du der lette bist.

## Reue Seilige.

Alle schöne Sunderinnen, Die zu heiligen sich geweint, Sind um herzen zu gewinnen All' in Eine nun vereint. Seht die Mutterlieb', die Khranen, Ihre Ken und ihre Pein! Statt Warieen Magdalenen Soll nun Sanct Oliva sepn.

### Warnung.

So wie Titania im Feen: und Zauberland Rlaus Zetteln in dem Arme fand, So wirst du bald zur Strase beiner Sunden Titanien in beinen Armen finden.

## Frech und froh.

Liebesqual verschmaht mein Serz, Sanften Jammer, sußen Schmerz; Nur vom Lücht'gen will ich wissen, Seißem Aeuglen, berben Kuffen. Sev ein armer Hund erfrischt Bon der Luft, mit Pein gemischt! Mädchen gib der frischen Bruft Nichts von Pein, und alle Luft.

### Soldatentroft.

Nein! hier hat es feine Noth: Schwarze Mabchen, weißes Brot! Morgen in ein ander Stadtchen! Schwarzes Brot und weiße Madchen.

## Problem.

Marum ist alles so rathselhaft? hier ist bas Mollen, hier ist die Kraft; Das Wollen will, die Kraft ist bereit Und daneben die schone lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Welt Zusammenhalt! Seht hin, wo sie auseinanderfallt!

## Genialisch Treiben.

So walz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß. Bald ist es Ernst, bald ist es Spaß; Bald ist es Lieb', bald ist es Haß; Bald ist es Das; Bald ist es Das; Es ist ein Nichts, und ist ein Was. So walz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß.

## Sypodonder.

Der Teufel hohl' das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Will niemand weiter sehen, Will all' das Volk Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder Lieb.

## Sefellf thaft.

Aus einer großen Gesellschaft heraus Ging einst ein stiller Gelehrter zu Haus. Man fragte: Wie send ihr zufrieden gewesen? "Wären's Bucher, sagt er, ich wurd' sie nicht lesen."

#### Probatum est.

A.

Man fagt: Cie find ein Mifanthrop!

33.

Die Menschen haff' ich nicht, Gott Lob! Doch Menschenhaß er blies mich an, Da hab' ich gleich bazu gethan.

A.

. Wie hat fich's benn fo bald gegeben?

B.

Als Einsiedler beschloß ich zu leben.

## Urfprüngliches.

aI.

Bas widert dir der Trant fo fchal?

23.

3ch trinte gern aus bem frischen Quall.

Qſ.

Daraus tam aber bas Bachlein ber!

B:

Der Unterschied ist bebeutend fehr: 's wird immer mehr fremden Schmad gewinnen; Es mag nur immer weiter rinnen.

## Den Originalen.

Ein Quidam fagt: "Ich bin von teiner Schule; Rein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch bin ich weit davon entfernt, Daß ich von Todten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

## Den Zubringlichen.

Was nicht zusammen geht, das foll sich meiden! Ich hindr' euch nicht, wo's euch beliebt, zu weiden: Denn ihr sept neu und ich bin alt geboren. Macht was ihr wollt; nur laßt mich ungescharen!

### Den Guten.

Last euch einen Gott begeiften, Euch beschränket nur mein Sagen. Was ihr konnt, ihr werbet's leiften, Aber mußt mich nur nicht fragen.

## Den Besten.

Die Abgeschiednen betracht' ich gern, Stünd' ihr Berdienst auch noch so fern; Doch mit den edlen lebendigen Neuen Mag ich wetteifernd mich lieber freuen.

## Låhmung.

Was Gutes zu benten, ware gut, Fand' sich nur immer bas gleiche Blut; Dein Gutgebachtes, in fremden Abern, Wird fogleich mit bir felber habern.

Ich war' noch gern ein thatig Mann, Will aber ruhn: Denn ich foll ja noch immer thun, Was immer ungern ich gethan.

Truge gern noch langer bes Lehrers Burben, Wenn Schuler nur nicht gleich Lehrer murben.

# Spruch, Miderfpruch.

93

3hr mußt mich nicht burch Wiberfpruch verwirren!
Sobald man fpricht, beginnt man fcon ju irren.

## Demuth.

Seh' ich die Werke der Meister an, So seh' ich bas, was sie gethan; Betracht' ich meine Siebensachen, Seh' ich, was ich hatt' sollen machen.

#### Reins von allen.

Wenn du bich selber machst zum Anecht, Bedauert bich Niemand, geht's dir schlecht; Machst du bich aber selbst zum herrn, Die Leute sehn es auch nicht gern; Und bleibst du endlich wie du bist, So sagen sie, daß nichts an dir ist.

#### Lebensart.

Ueber Wetter: und Herren: Launen Runzle niemals die Augenbraunen; Und bei den Grillen der hübschen Frauen Mußt du immer vergnüglich schauen.

## Vergebliche Muh.

Wilft bu ber getreue Edart fepn Und jedermann vor Schaden warnen, 's ift auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen bennoch nach ben Garnen.

## Bebingung.

Ihr laft nicht nach, ihr bleibt dabei, Begehret Rath, ich kann ihn geben; Allein, bamit ich ruhig fen, Berfprecht mir, ihm nicht nachzuleben.

#### Das Beste.

Wenn bir's in Kopf und herzen schwiert, Was willst du Befres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben.

## Meine Bahl.

3ch liebe mir ben heitern Mann Um meisten unter meinen Gaften: Ber fich nicht felbst jum Besten haben fann Der ist gewiß nicht von ben Besten.

#### Memento.

Kannst dem Schickal widerstehen, Aber manchmal gibt es Schläge; Will's nicht aus dem Wege gehen, Ep! so geh du aus dem Wege!

## Ein anders.

Mußt nicht widerstehn dem Schickal, Aber mußt es auch nicht flieben! Wirst du ihm entgegen gehen, Wird's dich freundlich nach sich ziehen.

## Breit wie lang.

Wer bescheiden ist, muß bulben, Und wer frech ist, der muß leiden; Allso wirst du gleich verschulden, Ob du frech senst, ob bescheiden.

## Lebendregel.

Wilft du bir ein hubsch Leben zimmern, Mußt dich um's Vergangne nicht bekimmern; Das Wenigste muß dich verdrießen; Mußt stets die Gegenwart genießen, Besonders keinen Menschen hassen Und die Zukunft Gott überlassen.

# Frisches En, gutes En.

Enthusiasmus vergleich' ich gern Der Auster, meine lieben herrn, Die, wenn ihr sie nicht frisch genoßt, Wahrhaftig ist eine schlechte Kost. Begeist'rung ist feine heringswaare, Die man einpokelt auf einige Jahre.

## Selbstgefühl.

Jeder ist boch auch ein Mensch!! — Wenn er sich gewahret,
Sieht er, daß Natur an ihm Wahrlich nicht gesparet,
Daß er manche Lust und Pein
Trägt als Er und eigen.
Sollt' er nicht auch hinterdrein
Wohlgemuth sich zeigen.

## Råth fel.

Ein Bruder ist's von vielen Brudern, In allem ihnen völlig gleich, Ein nothig Glied von vielen Gliedern, In eines großen Naters Reich; Zedoch erblicht man ihn nur selten, Fast wie ein eingeschobnes Kind: Die andern laffen ihn nur gelten Da, wo sie unvermögend sind.

## Die Jahre.

Die Jahre sind allertiebste Leut:
Sie brachten gestern, sie bringen beut,
Und so verbringen wir Jungern eben
Das allerliebste Schlaraffen - Leben.
Und dann fällt's den Jahren auf einmal ein,
Nicht mehr wie sonst begnem zu sepn;
Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

#### Das Alter.

Das Alter ist ein höflich Mann: Einmal über's andre flopft er an, Aber nun sagt niemand: Herein! Und vor der Thure will er nicht sepn. Da flinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heißt's, er sey ein grober Gesell.

## Grabschrift.

Als Anabe verschloffen und trubig, Als Jungling anmaßlich und stußig, Als Mann zu Thaten willig, Als Greis leichtsinnig und grillig! — Auf beinem Grabstein wird man lesen: Das ist fürwahr ein Mensch gewesen!

#### Beispiel

Benn ich 'mal ungedulbig werde, Dent' ich an die Gebuld der Erde, Die, wie man sagt, sich täglich breht Und jährlich so wie jährlich geht. Bin ich denn für was andres da? — Ich folge der lieben Frau Mama.

## Umgefehrt.

Sind die im Unglud die wir lieben, Das wird und wahrlich baß betrüben; Sind aber gludlich, die wir haffen, Das will sich gar nicht begreifen laffen; Umgetehrt ist's ein Jubilo, Da sind wir lieb: und schabenfroh.

## Fürstenregel.

Sollen die Menschen nicht benten und bichten, Mußt ihr ihnen ein lustig Leben errichten; Bollt ihr ihnen aber mahrhaft nuben, So mußt ihr sie scheeren und sie beschüben.

## Lug ober Trug?

Darf man das Bolt betriegen? Ich fage nein! Doch willft du fie belugen, So mach' es nur nicht fein.

# Égálité.

Das Größte will man nicht erreichen, Man beneibet nur Seines: Gieichen, Der schlimmste Reibhart ift in ber Weit, Der jeben für Seines: Gleichen hilt.

Wie bu mir, so ich bir.

Mann mit zugetnöpften Tafchen, Dir thut niemand was zu lieb': Sand wird nur von Sand gewaschen; Benn bu nehmen willt, fo gib!

## Beit und Beitung

91

· Sag' mir, warum bich feine Beitung freut?

B.

Ich liebe fie nicht, fie bienen ber Beit.

Zeichen der Zeit.

Sor' auf die Worte harum horum: Ex tenui Spes Seculorum. Willst du die harum horum kennen, Jest werden sie dir sich selber nennen.

## Rommt Beit, fommt Rath.

Wer will benn alles gleich ergründen! Sobalb ber Schnee schmilgt, wird fich's finben.

hier hilft nun weiter fein Bemubn! Sind's Rofen, und fie werben blibn.



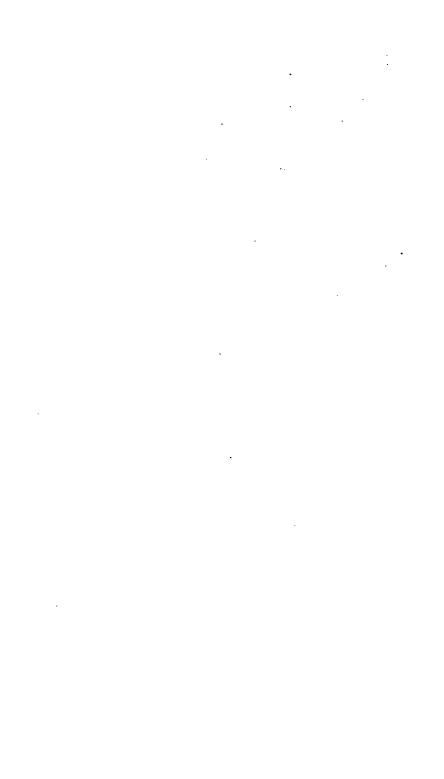

•